







## Die Thätigkeit

1/22

ber

# deutschen Bundesversammlung

ober

die wesentlichen Verhandlungen und Beschlüsse des Bundestages.

Bufammengeftellt

von

Rarl Nauwerch.

Diertes Bett. 1825 - 1846.

(Rebft ben geheimen Befchluffen bon 1834.)

Berlin.

Berlag von Dunder und Sumblot

1846.

#### Inbalt.

| Seite                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Perfonliche und biplomatische Berhaltniffe bes Bunbestage, 1825 - 46. 1 |
| Eingereichte Drudfcriften 6                                             |
| Befcmerbefachen 7                                                       |
| Beftphälische Angelegenheiten 7                                         |
| Beschwerbe bes Freih. v. Gierftorpff, 1830 8                            |
| Streitigkeiten zwischen Bunbesgliebern 9                                |
| Austragglgerichte - Drbnung 10                                          |
| Courtoifie ber herzoglichen Bundesglieber, 1844 10                      |
| Matrifularmefen bes beutschen Bunbes 11                                 |
| 1. Bunbestanglei - Raffe 11                                             |
| II. Bunbesmatrifel und Matrifular - Raffe 11                            |
| Militar - Berhaltniffe bes beutschen Bunbes 14                          |
| I. Rriegeverfaffung bes beutschen Bunbes, 9. April 1821 14              |
| II. Busammenstellung und Gintheilung bes beutschen Bunbesheere 17       |
| Angelegenheiten ber Mebiatisirten 18                                    |
| Aftenverschidung, 1834 19                                               |
| Regerhandel, 1845 20                                                    |
| Regerhanbel, 1845                                                       |
| Berhanblungen über lanbstänbische Berfassung                            |
| I. Braunschweig, 1830 21                                                |
| II. Mittheilung ber ftanbischen Berhandlungen, 1832 22                  |
| III. Bunbes - Schiebsgericht, 1834 22                                   |
| IV. Sannover, 1838-39                                                   |
| Berhandlungen über bie Preffe 29                                        |
| I. Nachbrude - Gefengebung                                              |
| II. Beaufsichtigung ber Presse                                          |
| 1. Difbrauch ber Preffe und hanbhabung ber Cenfur 34                    |
| 2. Berbote gegen Zeitungen und Bucher, Schriftsteller und               |
| Berleger 37                                                             |
| Allgemeine Bunbesbeschluffe gur herftellung und Erhaltung ber Rube      |
| und Orbnung in Deutschland, seit 1830 45                                |

|                                                                  | Seite |
|------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                  |       |
| 1. herstellung und Erhaltung ber Ruhe und Ordnung, 21. Ofto-     |       |
| ber 1830                                                         |       |
| II. Burudweisung an ben Bunbestag gerichteter gemeinschaftlicher |       |
| Abreffen, 27. Oftober 1831                                       |       |
| III. Magregeln gur Aufrechthaltung ber gefeglichen Orbnung unb   |       |
| Rube, 28. Juni 1832                                              | 49    |
| IV. Magregeln gur Aufrechthaltung ber gefetlichen Rube und Drb-  |       |
| nung, 5. Juli 1832                                               |       |
| V. Unterbrudung ber Protestationen, Petitionen und Abreffen ge-  |       |
| gen bie neueften Buntesbeschluffe, 9. Auguft 1832                |       |
| VI. Anzeige revolutionarer Bersuche und Umtriebe beim Bunbes-    |       |
|                                                                  |       |
| tage, 23. August 1832                                            |       |
| VII. Central Behörbe megen eines Romplotte, 20. Juni 1833        |       |
| . * Die geheimen Beschluffe von 1834                             |       |
| VIII. Universitate - und Unterrichtemesen, 13. Rovember 1834     | 81    |
| IX. Banbern und Berbindungen ber handwertogefellen, 15. 3a-      |       |
| nuar 1835                                                        | 90    |
| X. Beftrafung von Bergeben gegen ben beutichen Bund und Aus-     |       |
| lieferung politifder Berbrecher, 18. August 1836                 | 91    |
| Einige fonftige Wegenftanbe ber Berhandlung, 1825 - 46           |       |
| cumbe leading. S.B. ulauter S. Auttermid' 1000 Journal           |       |

# Persönliche und biplomatische Verhältnisse bes Bunbestags.

1825 - 46.

Aus ben Bundestags-Protofollen ist seit 1825 wenig mehr zu entnehmen, da sie mit 1826 aufhören und ohnehin äußerst durftig sind. Ein großer Theil der beiden bunnen Bande ist mit Aftenstüden über die Häuser Schönburg und Bentinck und mit austrägalgerichtlichen Urtheilen nehst Entscheidungsgründen angefüllt. Ein Sigungsprotofoll (früher mit den Beilagen auf 20, 40 und mehr Seiten) füllt oft keine ganze Seite, und zwar mit Gesandtenschlittutionen und Einreichungen. Alles wichtigere wurde in die Geheimprotofolle verwiesen, jedoch auch unverfängliches, z. B. Restlamationssache des Nonnenkonvents ad Stam Mariam zu Fulda. Die Beröffentlichung der Protofolle mußte also von selbst aufshören, eben weil nichts darin stand.

Reu eintretenbe Bundestags-Gefandte\*) waren: 1826, 26. Jan., für Baiern: Freih. v. Lerchenfeld.
— — Solftein u. Lauenburg: Freih. v. Pechlin, (statt bes verstorbenen Gr. v. Cyben).

Raumerd, beutider Bunb. IV.

<sup>\*)</sup> Fur bie neuere Beit mangeln und bie naberen Angaben; man vergleiche jeboch bas Berzeichniß ber Gesanbten unten bei ben Beschluffen vom 28. Juni 1832.

Die biplomatischen Beziehungen bes Bundes zu auswärtigen Machten find sparlich und unbebeutend. Deutschland blieb weit entfernt, eine Guropaische Macht vorzustellen, wie boch in feinen Grundgesetzen bestimmt war. —

Alle Gefanbter Englande murbe beglaubigt: 1825, 24. Marg: Cathcart.

Im Jahre 1826 wurden mehrere Ruffifche Roten und Aftenftude überreicht, welche bie Untersuchungen über bie Ruffifche Berschwörung und die Ereigniffe vom December 1825 in St. Betersburg betrafen. Die Bapiere wurden ber Mainzer Central-Untersuchungs-Kommiffion mitgetheilt. In bem ersten Antwortschreiben bes Bundestags heißt es:

"Benn die Ereignisse in St. Petersburg vom 26. Desember v. J. und jene zu Kiew vom 15. Januar I. J. den souverainen Fürsten und freien Städten, welche den Deutsschen Bund bilden, nur zur innigsten Bekümmerniß gereischen und die verbrecherischen Plane, welche in Folge der eingeleiteten Untersuchungen an das Licht gesördert wursden, nicht anders als den tiessten Absche erzeugen konneten, so mußten die Beweise der Liebe und Anhänglichseit, welche die Treue der ausgezeichneten Russsischen Ration und der Gehorsam der ruhmgewohnten Armee darboten, eine um so erhebendere Beruhigung gewähren.

"Dem Deutschen Bunde mußte sich auch bei diesen Ereignissen die volle Ueberzeugung auforingen, daß es nicht die Bölfer und nicht die Heerzeugung auforingen, daß es nicht die Bölfer und nicht die Heere seien, welche gegen ihre Hürsten, benen sie Ruhm und Glück verdanken, sich verschwören, daß nur einzelne Unzufriedene sich gegen alles Bestehende nur darum auslehnen, weil es besteht und ohne ihre Witwirkung besteht, und daß nur diese Wenigen es seien, welche von den schällichen Grundsähen, die sie eingesaugt, eine noch schäldichere Anwendung im Schilbe führten." Auf bas am 9. September 1830 überreichte Rotifikationsichreiben ber Thronbesteigung Lubwig Philipps erließ ber Deutsche Bund sein Antwortsschreiben (Anerkennung) am 23. September.

In ber Sigung vom 4. Oftober 1832 wurde, auf Cinlabung ber Sofe von Frantreich, Großbritanien und Rufland, Bring Otto von Baiern als Konig von Griechenland anerkannt.

Unstatthaftigfeit ber Einmischung frember Machte in bie inneren Angelegenheiten bes Bunbes.

Der wichtigste Aft in Betreff ber ausmärtigen Bolitif bes Bunbes lag in bem Beschluffe vom 18. September 1834. Der französische und ber englische Gesanbte hatten nämlich im Auftrage ihrer Regierungen Borstellungen gegen die Bunbesbeschluffe von 1832 gemacht, weil diese bie Souveranität ber einzelnen beutschen Länder einschnen, zuwider ber beutschen Bundesafte. Da nun Frankreich und England am Wiener Kongresse Theil genommen hätten, so liege ihnen gleichfalls ob, die Bollziehung ber Bundesafte zu garantiren. — Der Bundestag beschloß:

"In Erwägung,

bag ber Deutsche Bund ausschliegend nur von ben souverainen Burften und freien Stabten Deutschlands errichtet morben ift (Art. 1 ber Bundesatte), -

baß burch bie Cinverleibung bes Bunbesbertrags in bie Congrefacte ben fremben Mächten, welche bie Congresacte mit unterzeichnet haben, weber ein Recht, bie Aufrechthaltung ber in ber Deutschen Bunbesacte sanctionirten Grunbsate zu beaufsichtigen, eingeräumt, noch eine Berpflichtung, die Unabhängigkeit ber einzelnen Glieber bes Deutschen Bunbes zu besschügen, übertragen worben, —

bag vielmehr baraus für gebachte Machte bie Berbinblichfeit, fich vermoge ber vertragsmäßigen Grundverfaffung bes Bundes jeder Ginmifchung in beffen innere Angelegenheiten zu enthalten, bervorgegangen ift, - baß es bagegen ber eigentliche Bred bes beutschen Bunbes ift, bie innere und außere Sicherheit Deutschlands, und bie Unabhängigkeit und Unverletbarkeit ber einzelnen Deutschen Staaten felbst zu erhalten (Art. 2 ber Bunbesacte);

in fernerer Erwägung,

bağ ber Bunbesversammlung bas Recht gufteht, bie Grundgefete bes Bunbes abzufaffen und abzuanbern (Art. 6),

und bag bie Bundesglieber unter fich über biejenigen galle übereingekommen find, in welchen bie Bundesversammlung burch Stimmenmehrheit ober Stimmeneinhelligkeit gultige Besichluffe gu faffen berechtigt ift (Urt. 7), —

baß ferner bie organische Einrichtung bes Bunbes, in Rudsicht auf seine militairischen, inneren und auswärtigen Angelegenheiten, ausbrücklich ber Bunbesversammlung zugewiesen ift (Art. 10), —

baß alle Mitglieber bes Bunbes in ber Bunbesacte (ohne irgendwo und irgendwie die Garantie fremder Machte in Anspruch zu nehmen) berfprochen haben, fowohl ganz Deutsch-land, als jeden einzelnen Bunbesstaat gegen Angriff in Schutzu nehmen, und sich gegenseitig ihre fammtlichen unter bem Bunde begriffenen Besitzungen zu garantiren (Art. 11);

in Erwägung endlich,

baß Deutschland mittelft ber Bundesverfassung ein eigener, burch sich selbst entstandener, für innere und außere Zwede so vollständig gebildeter und so fest begründeter politischer Rörper geworden ift, daß es als ein hauptbestandtheil bes Curopäischen Staatengebaudes alle Mittel besitzt, um ohne fremde Beihülse seine innere Ruhe ebenso, als die unversbrüchliche Sicherheit und Selbstständigkeit der im Bunde verseinten souverainen Fürsten und freien Stadte, zu verburgen;

in Erwägung aller biefer Berhaltniffe, fann ber Deutsche Bund in bem Inhalte ber Note bes Königlich Frangofischen bevollmächtigten Ministers vom 30. Juni, und jener bes Königlich Großbritannischen bevollmächtigten Ministers vom 18. Juli b. 3. nur eine frembe Ginmischung in seine inneren Ungelegenheiten, und eine Unforberung von Rechten und Befug-

niffen erkennen, welche, wenn sie, bem Bunbesvertrage und ber Congresacte zuwiber, zugestanden wurde, bas ganze Berbaltniß bes Bunbes verrücken, seine Selbsitanbigfeit gefahrben, und bem Bunbe eine ben Absichten und Zweden seiner Stifter widerstrebenbe Abhangigkeit gegen bas Ausland geben murbe.

Diefem nach befchließt bie Bunbesversammlung:

- 1) Dag ber Deutsche Bund fich gegen bie in ben Roten bes Königlich Frangösischen und bes Königlich Großbritannifden Minifters vom 30. Juni und vom 18. Juli b. J. aufgestellten Theorien, als mit ber Deutschen Bunbesacte im birecten Wiberfpruche ftebenb, feierlich vermahre; bag berfelbe ben fremben Machten, als Mit= unterzeichnern ber Congrefacte, in Bunbesangelegenheiten niemals Rechte zugestehen werbe, welche, nach bem Bortlaute bes Bunbesvertrags und eben fo nach bem Inhalte ber Congregacte, ausbrudlich nur ben Gliebern bes Deutschen Bundes und beffen Gesammtheit gufteben : bag ber mabre Schut und Schirm ber einzelnen Bunbeoftagten gegen Berletung ihrer Unabhangigfeit in ber ausschließend nur von ben Bunbesgliebern gegenseitig übernommenen Garantie ihrer im Bunbe begriffenen Befitungen liege, und bag ber Bund in ber ruhigen und confequenten Entwicklung und Ausbildung feiner Gefengebung nach Maggabe ber Bundedzwede, und in ber gewiffenhaften und treuen Unwendung ber im Bunbesvertrage zwischen ben Gliebern bes Deutschen Bunbes feftgefesten Grunbfage, fich burch feinen Berfuch irgend einer Ginmischung ftoren laffen werbe.
- 2) Der Bundesversammlung und besonders dem Prasibium bient gegenwärtiger Beschluß zur Richtschnur für die Fälle, wenn wider Bermuthen von Seiten fremder Mächte sich ähnliche Einschreitungen in die inneren

Angelegenheiten bes Bunbes, ober eine Bestreitung ber Competenz ber Bunbesversammlung erneuern sollten; und es werben sonach Noten solchen Inhalts biesen Grundssten gemäß behanbelt werben, ohne sich in weitere Erstärungen einzulaffen.

3) In ber durch das Prafitium zu bewirfenden Mittheilung von Abschriften dieses Beschlusses an die Gesandtschaften von Frankreich und Großbritannien, werden die bevollmächtigten Minister genannter Höfe die Beantwortung ihrer Noten vom 30. Juni und vom 18. Juli d. J. finden.

Um 29. November 1838 wurde ein Befclug über bie Bollfreiheit ber Gefandtichaften ber nicht im Bollverein begriffenen Bunbesftaaten und ber auswärtigen Machte in ber freien Stadt Frankfurt gefaßt.

Bon ber Abtretung eines Theils bes Großherzogthums Luxemburg an bas neue Königreich Belgien und von der Einverleibung bes neugebildeten herzogthums Limburg in den Deutschen Bund handelten die Beschlüffe vom 18. August 1836, 11. Mai, 5. und 16. September 1839.

### Eingereichte Drudichriften.

Um 19. Mai 1825 überreichte ber Breußische Sefanbte auf ben Bunsch bes Oberaubiteurs Athenstäbt bessen Buch: "Europa und sein Monarchenthum, ober Geheime Politif ber Staaten aus ber Moral= und Rechts-Philosophie. Bersuch einer politischen Glückseliesteitslehre für alle Stänbe." Magbeburg 1823. 2 The. — "Die hohe Bundesversammlung nahm biese Schrift mit Wohlgesfallen an."

### Befchwerdefachen.

### Westphälische Ungelegenheiten.

Alle Bemühungen, ben Bunbestag zur Befriedigung ober zur Einlettung einer gerichtlichen Befriedigung ber vielfachen Beftphälischen Forberungen zu bewegen, blieben fruchtlos. Die lette hoffnung barauf schwand, als am 10. August 1826 ber Befchluß gefaßt wurde:

- 1) Die Reclamationen, welche wegen Privatansprüchen in Bezug auf bas aufgelöste Königreich Westphalen an die hohe Bundesversammlung gebracht worden sind, werden von selbiger wegen Mangel an Competenz abgewiesen, indem sie bundesgesetzlich einen besondern Auftrag nicht erhalten hat, über eine diesen vormaligen Staat betreffende Angelegenheit zu cognosciren und der Fall des 29. oder 30. Artisels der Wiener Schlusacte hier nicht eintritt.
- 2) Den bei dem aufgelösten Königreiche Westphalen betheilige ten Regierungen wird fernerweit vertrauensvoll ems psohlen, dahin zu wirken, daß die Regulirung der Wests phälischen Centralangelegenheiten, von welcher die endliche Feststellung des Rechtsverhältnisses der Reclamanten zunächst abhängt, durch die, zu diesem Zweck in Berlin bestehende, gemeinschaftliche Commission bald möglichst bewirkt werde.

Die Bestiphälischen Domainentaufer erwarteten endlich Gerechtigkeit von ben neuen Landftanden Rurhessens, seit Ginführung
ber Berfassung von 1831. Allein die Bemühungen ber Stande
richteten nichts aus. Die Rurhessische Regierung hat sich zwar
mit einigen Domainenkaufern verglichen; doch sind sehr viele noch
jest unbefriedigt.

Die Weftphälischen Staatsgläubiger find noch schlimmer gefahren. Durch Bertrag bom 21. December 1813 hatten fich bie Regierungen, welchen Theile bes Königreichs Weftphalen zu-fielen, zur Zahlung ber am 19. Ottober 1808 gemachten Weft-

phalifchen Anleihe von 20 Mill. Fr. verpflichtet. Die Ginfunfte ber Ctaateforften maren fur bie Unleihe verpfandet; auch erhielten bie Theilregierungen Untheile an ben von Frankreich ale Erfat für bie fruber erpregten Rriegecontributionen bezahlten 700 Dill. Fr. Die nach Berlauf vieler Jahre endlich zusammengetretene Berliner Ausgleichungscommiffion traf eine ben Gläubigern ungunftige Entfceibung. Der Staatsbertrag bom 29. Juli 1842 feste feft, bie betreffenden Glaubiger feien, weil biegu feine Bertretungeverbind= lichfeit obwalte, burchaus nicht zu befriedigen; und zugleich fcuitt er im Art. 2 jeben Rechtemeg ab! Der Agent ber Glaubiger, Bohme, bat burch Dentidrift bei allen Breugifden Miniftern bergebens um Berftattung bes Rechtsweges. Eben fo vergeblich ma= ren mehrere Immebiat = Borftellungen; es wurde bem Agenten oben= brein eröffnet, wenn er mit feinen Forberungen fortfahre, werbe er als ein unbedachtfamer Querulant gur Untersuchung gezogen Darauf richtete benn ber Agent eine feierliche Bermahrung feiner und feiner Konftituenten Rechte an bie Sauptvermaltung ber Staatsichulben in Berlin, mit bem Untrage, oben genannte "Dentichrift zum ewigen Bebachtniß in ihrem Archive niebergulegen."

## Beschwerbe bes Freih. v. Sierstorps. 1830.

Auf die Beschwerbe bes Freih. b. Sierftorpff wiber ben Bergog Carl von Braunschweig wegen Justigverweig erung mittelft Cassirung eines zum Bortheil bes zuerst Genannten ergangenen lanbesgerichtlichen Urtheils, wurde am 7. Oktober 1830 beschloffen:

1) Die am 9. Janner 1. 3. auf Befehl Seiner Durchlaucht bes Herzogs von Braunschweig vorgenommene Cassation bes von dem Herzoglichen Landesgerichte unter dem 4. desselben Monats abgegebenen und publischen Erkenntnisses in der Sache des Freih. v. Sierstorps, wegen verletzter Ehrerbietung gegen seine Herzogliche Durchlaucht, wird für

- wirfungslos erflatt und die Herzogliche Regierung wird aufgefordert, die Ausführung biefes Erkenntniffes nicht zu behindern.
- 2) Wird einhellig erfannt, es verstehe sich von felbst, daß aus Anlaß ber vorliegenden Beschwerde ber Rücksehr bes Freih. v. Sierstorpsf und seiner Familie nach Brannschweig, und seinem Ausenthalte baselbst, von Seiten Seiner Durchslandt bes Herzogs fein hinderniß weiter in ben Weg geslegt werden könne.

### Streitigkeiten zwischen Bunbesgliedern.

Durch austrägalgerichtliche Urtheile wurde eine Anzuhl lang verhandelter Streitigkeiten zwischen verschiedenen Staaten entschieden, als der Streit über die rheinpfälzischen Bartial-Obligationen Lit. D. (1825), über die kurpfälzischen Obligationen lit. b. (1832), über die Forderungen aus dem Thuringer Rayon-Verband (1832), über die Forderung der Testamentserekutoren des Kurfürsten von Trier (1826), u. a. solche Gegenstände, welche in den Bundestagsprotokollen einen ausgebehnten Raum einnehmen.

Die Lippefchen Sanbel\*) fanben erft nach geranmer Zeit ihre Erlebigung. Der Streit über bas Amt Blomberg fam 1830 an bas Oberhofgericht zu Mannheim, welches als Austrägalgericht 1838 entschieb, baß bas Amt, obichon Paragialbesit bes Fürsten zu Schaumburg-Lippe, bennoch ber Souveranität bes Sauses Lippe-(Detmolb) unterworfen sei. — Der Streit über die neu ertheilte Berfassung im Fürstenthum Lippe, in welchen sich auch ber Fürst zu Schaumburg-Lippe gemischt hatte, bewog ben Bunbestag zu ber Mahnung, bieselbe vorläusig außer Wirstamkeit zu sehen und ben Weg ber Unterhandlung mit ben alten Landftanben zu betreten. Dies geschah seit 1820, bis burch Bereinbarung bas Landesgrundegeset von 1836 zu Stanbe fam.

<sup>\*)</sup> G. 3weites heft, G. 40 ff. 258 ff.

### Austrägalgerichts = Orbnung.

Durch Befdluß bom 7. Oftober 1830 wurde angeordnet bie Insinuation bon Berfügungen eines Austrägalgerichts an feine Regierung, (nicht an die Bundesversammlung,) zur Mittheilung burch ben Bundestagsgesandten an die betreffende Regierung, in allen Fällen, wenn das Gericht unmittelbare Zustellung an Answälte berselben nicht bewirken kann. —

Späterhin wurden noch einige Bestimmungen und Abanderungen über besondere Puntte bes Austrägalversahrens getroffen, 3. B. burch ben Beschluß vom 25. Juni 1835 über bie Unzulässisseit von Nichtigkeitsbeschwerden; durch ben Beschluß vom 23. Juni 1836 über die Unanwendbarkeit von Stempelpapier und Sporteln auf Austrägal- und Kompromiß-Verhandlungen; durch ben Beschluß vom 19. Oktober 1838 über die Errichtung besonderer Austrägalsenate bei den obersten Gerichten.

Ueber bie Benugung bes Bunbesichiebegerichts bei Streitigfeiten zwischen Bunbesgliebern f. unten: Berhandlungen über landftanbifche Berfaffung II. (Art. XII.)

## Courtoifie ber herzoglichen Bundesglieder. 1844.

Die Betitelungsfrage, welche an mehreren Deutschen Gofen lebhafte Bewegung hervorgerufen hatte, veranlaßte folgenben Bunbesbefchluß vom 16. Auguft 1844:

Daß von Seiten bes Deutschen Bundes ben bie Regiesung führenden burchlauchtigsten Herzogen von Braunsschweig, Raffau, SachsensCoburgs Gotha, Sachsens Weiningen, Sachsens Altenburg, Anhalts Deffau, Anhalts Bernburg und Anhalts Cothen für Ihre Person statt bes bisher geführten Prädicats "Durchlaucht" bas Prädicat "Hoheit" werde beigelegt werden, sobald die erforderliche Notification über die dießsfalls beliebte Beränderung des Prädicats von Seiten der

burchlauchtigsten Gerzoge bei ber Bunbesversammlung einsgegangen fein wirb.

In der vertrauenevollen Erwartung, daß die durchlauchstigsten Herzoge weber in der Deutschen noch in fremder Sprache sich einer Bezeichnung bedienen, oder eine solche in Anspruch nehmen werden, wodurch Zweisel darüber entstehen könnten, daß durch das Prädicat "Hoheit" ein anderes als jenes der "Herzoglichen Hoheit" gemeint sei, wird von der nähern Bezeichnung besselben Umgang genommen.

Gegenwärtiger, ausbrudlich nur die Courtoisie-Frage ber durchlauchtigsten regierenden Herzoge erledigender Beschluß soll die wechselseitigen Rangverhältnisse unter ben souverainen Häusern durchaus nicht berühren und vielmehr hinssichtlich des Ranges und Bortrittes Alles und Jedes in der bisherigen Lage verbleiben.

### Matrikularmefen des deutschen Bundes.

### I. Bunbestanglei = Raffe.

Für ben Aufwand bes Bundestags und feiner Kanglei bient bie 1816 errichtete Bundestanglei Raffe, ju welcher jede ber 17 Stimmen bes engeren Raths 2000 Gulben beitragt. Nach Be-burfniß wird jedesmal bie Summe von 34,000 Gulben ausge-schrieben.

### 11. Bunbesmatrifel und Matrifular-Raffe.

Die Bunbesmatrifel (f. Biener Schlugacte Art. 52) giebt bas Berhaltniß an, nach welchem bie einzelnen Staaten ihre Bunbes-beitrage an Gelb unb Mannschaft zu leiften haben; es giebt also eine Gelbmatrifel und eine Mannschaftmatrifel. Die für Friedenszwede bestimmten Gelbbeitrage tommen in die Bunbes-Matrifularkaffe ober Bunbestaffe, die für Kriegszwede bestimmten

in bie Kriegefaffe. — Als Beitragemaßstab wurde burch Befchluß vom 20. August 1820 bie Bevölferung angenommen. Die auf fünf Jahre festgestellte proviforische Matrifel (Bevölferungeliste) wurde beibehalten, indem man am 12. Juli 1823 befchloß:

"baß die gegenwärtig bestehende provisorische Matrifel nothe wendig so lange fortwähren muffe, bis eine neue zu Stande gesommen sei, — übrigens aber die Bundese versammlung sich beeifern werde, die Arbeiten wegen einer befinitiven Matrifel möglichst zu beschleunigen."

Die alte proviforische Matrifel besteht mit einigen geringfügigen Abanberungen noch jest. Bebarf fie auch keiner Erhöhung, weil biese allen Interessen sehr nachtheilig sein wurbe, so ist boch eine Ausgleichung zur herstellung bes richtigen Berhaltnisses sehr wunfchenswerth, ba bie Bevölkerung in ben einzelnen Staaten sehr ungleichmäßig gestiegen ift, hier um 30, bort um 50 u. f. w. pCt.

Die jedesmaligen Beitrage zu ber Bundes-(Matrifular-) Raffe werben in verschiedenen Gesammtsummen erhoben. Bu 30,000 Gulben trägt Desterreich bei: 9429 Gulb. 55 Kr., Lichtenstein 5 Gulb. 31 Kr.; zu 1000 Gulben bas erstere 314 Gulb. 20 Kr., bas zweite 11 Kr.

# Gegenwärtige Bundesmatrifel (Bevölferungslifte) nach Beichlüssen von 1818—42.

|    |               | 2 | Na i | rifularmaßi<br>evölferung. | 28irfliche Bevolferun<br>1846;<br>(in runden Summen. |        |            |  |  |
|----|---------------|---|------|----------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------|--|--|
| 1. | Defterreich . |   |      | 9,482,227                  |                                                      | 1      | 12,000,000 |  |  |
| 2. | Preußen .     |   |      | 7,948,439                  |                                                      | 1      | 11,800,000 |  |  |
| 3. | Sachsen .     |   |      | 1,200,000                  |                                                      | . fast | 1,800,000  |  |  |
| 4. | Baiern        |   |      | 3,560,000                  |                                                      |        | 4,500,000  |  |  |
| 5. | hannover .    |   |      | 1,305,351                  |                                                      | . fast | 1,800,000  |  |  |
| 6. | Würtemberg    |   |      | 1,395,462                  |                                                      |        | 1,730,000  |  |  |
| 7. | Baben         |   |      | 1,000,000                  |                                                      |        | 1,350,000  |  |  |
| 8. | Rurheffen .   |   |      | 567,868                    |                                                      | . fast | 750,000    |  |  |

| 9.  | Großherz. Heffen .     | 619,500  | • |   |      | 840,000  |
|-----|------------------------|----------|---|---|------|----------|
| 10. | Holftein u. Lauenburg  | 360,000  |   |   |      | 520,000  |
| 11. | Luremburg u. Limburg   | 253,583  |   |   | fast | 375,000  |
| 12. | Braunschweig           | 209,600  |   |   | über | 250,000  |
| 13. | Medlenburg-Schwerin    | 358,000  |   |   | =    | 500,000  |
| 14. | Nassau                 | 302,769  |   |   | fast | 410,000  |
| 15. | Sachfen=Weimar .       | 201,000  |   |   | über | 250,000  |
| 16. | " Roburg-Gotha .       | 111,600  |   |   |      | 145,000  |
| 17. | " Meiningen-Bild-      |          |   |   |      |          |
|     | burghausen .           | 115,000  | • | • |      | 157,000  |
| 18. | " Altenburg            | 98,200   | • |   |      | 125,000  |
| 19. | Medlenburg = Strelit   | 71,769   |   |   | fast | 100,000  |
| 20. | Oldenburg              | 220,718  |   |   |      | 275,000  |
| 21. | Anhalt-Deffau          | 52,947   |   |   |      | 65,000   |
| 22. | " Bernburg .           | 37,046   |   |   |      | 48,000   |
| 23. | " Röthen               | 32,454   |   |   |      | 43,000   |
| 24. | Edwarzburg-Sonberd-    |          |   |   |      |          |
|     | hausen                 | 45,117   | • | • | •    | 60,000   |
| 25. | " Rudolftadt           | 53,937   |   | • | •    | 70,000   |
| 26. | Hohenzollern-Hechingen | 14,500   |   |   | über | 20,000   |
| 27. | Liechtenstein          | 5,546    |   |   | fast | 7,000    |
| 28. | Hohenzollern-Sigma-    |          |   |   |      |          |
|     | ringen                 | 35,560   | • | • | "    | 44,000   |
| 29. | Walted                 | 51,877   | • | • | "    | 60,000   |
| 30. | Reuß, ältere Linie .   | 22,255   | • | • | **   | 35,000   |
| 31. | " jüngere Linie .      | 52,205   | • | ٠ | "    | 78,000   |
| 32. | Schaumburg-Lippe .     | 21,000   | • | • | •    | 31,000   |
| 33. | Lippe                  | 72,062   |   | ٠ |      | 105,000  |
| 34. | Heffen-Homburg         | 20,000   |   |   | fast | 25,000   |
| 35. | Lübeck                 | 40,650   |   |   |      | 53,000   |
| 36. | Frankfurt              | 47,850   |   |   | über | 70,000   |
| 37. | Bremen                 | 48,500   |   |   |      | 70,000   |
| 38. | Hamburg                | 129,800  |   |   | über | 165,000  |
|     | Summa 30               | ,164,392 |   |   | . 40 | ,700,000 |
|     |                        |          |   |   |      |          |

### Militair-berhältnisse des deutschen Bundes.

Der Bundestag widmete ben Militarsachen von Anfang an sehr aussuchtliche Untersuchungen und Verhandlungen. Seine basfür niedergesete Commission wurde unterstützt von einer aus Stabsund höheren Officieren bestehenden Central-Militar-Commission, welcher Lokal-Militar-Commissionen untergeordnet waren. Die Kriegsverfassung wurde in den Jahren 1821 und 1822 festgestellt. Die näheren Bestimmungen der Kriegsverfassung sind in zehn Abssechnichten, als Erweiterung ber in der Plenardersammlung vom 9. April 1821 angenommenen Grundzüge der

## I. Kriegsverfaffung bes beutschen Bunbes, welche also lauten:

- Art. I. Das Bundesheer ift aus ben Contingenten aller Bundesftaaten zusammengesett, welche nach ber jedesmalisgen Bundesmatrifel gestellt werden.
- Urt. II. Das Berhaltniß ber Baffengattungen wird nach ben Grundfaben ber neueren Rriegsführung feftgefest.
- Art. 111. Bur Bereithaltung für den Fall des Ausrudens wird das Bundesheer schon im Frieden gebildet, und beffen Starke, so wie die innere Eintheilung, durch befondere Bundesbesschlüsse bestimmt.
- Art. IV. Das Bundesheer besteht aus vollständig gebilbeten, theils ungemischten, theils zusammengesehten Armeecorps, welche ihre Unterabtheilungen von Divisionen, Brigaben u. f. w. haben.
- Art. V. Rein Bunbesstaat, bessen Contingent ein ober mehrere Armeecorps für sich allein bilbet, barf Contingente anderer Bunbesstaaten mit bem seinigen in eine Abtheilung verseinigen.
- Art. VI. Bei ben jusammengeseten Armeecorps und Divisionen werden sich die betreffenden Bundesstaaten über bie Bildung ber erforderlichen Abtheilungen, und beren vollständige Organisation, unter einander vereinigen. Wenn dieß nicht geschieht, wird die Bundesversammlung entscheiden.

- Art. VII. Bei ber Organisation ber Kriegsmacht bes Bundes ift auf bie aus besondern Berhältniffen ber einzelnen Staaten hervorgehenden Interessen berselben in so weit Rudficht zu nehmen, als es mit ben allgemeinen Zweden vereinbar anersannt wird.
- Art. VIII. Rach ber grundgesetlichen Gleichheit ber Rechte und Pflichten, foll selbst ber Schein von Suprematie eines Bundesstaates über ben andern vermieden werben.
- Art. IX. In jedem Bundesstaate muß das Contingent immer in einem solchen Stande gehalten werden, daß es in türzester Zeit, nach der vom Bunde erfolgten Aufforderung, marsch= und schlagfertig, und in allen seinen Theilen vollsständig gerüstet, ausrucken könne.
- Art. X. Die Stärfe und bie Bufammenziehung bes aufzustellenden Kriegsheeres werden durch befondere Bundesbeschlüffe bestimmt.
- Art. XI. Die Anstalten muffen allenthalben so getroffen sein, daß das Bundesheer vollzählig erhalten und im Falle der Nothwendigseit verstärkt werden könne. Zu diesem Ende soll eine besondere Reserve bestehen.
- Art. XII. Das aufgestellte Ariegsheer bes Bundes ift ein Beer, und wird von einem Feldherrn befehligt.
- Art. XIII. Der Oberfeldherr wird jedesmal, wenn bie Aufftellung bes Kriegsheeres beschlossen wird, von dem Bunde erwählt. Seine Stelle hört mit ber Auflösung bes Heeres wieder auf.
- Art. XIV. Der Oberfelbherr wird von ber Bunbesver- fammlung, welche feine einzige Behörde ift, in Eid und Pflichten bes Bundes genommen.
- Art. XV. Die Bestimmung und Ausführung bes Operationsplans wird gang bem Ermeffen des Oberfeldherrn überlaffen. — Derfelbe ift bem Bunde perfonlich verantwortlich und fann einem Kriegsgerichte unterworfen werden.
- Art. XVI. Der Oberfelbherr ift gehalten, alle Theile bes Bunbesheeres, fo weit es von ibm abhangt, burchaus gleich-

mäßig zu behandeln. — Er barf bie festgesette Beereds Eintheilung nicht abanbern; boch steht es ihm frei, zeitsliche Detachirungen zu verfügen.

Art. XVII. Die Befehlshaber ber einzelnen Eruppen Abtheilungen werden von dem Staate, beffen Truppen fie befehligen sollen, ernannt. — Für die Abtheilungen, welche aus mehreren Contingenten zusammengesetzt find, bleibt die Ernennung ber Bereinigung ber betheiligten Regierungen überlassen.

Art. XVIII. Die Pflichten und Rechte dieser Befehlshaber, welche aus ihren Berhältnissen zum Bunde hervorgehen, sind benen des Oberfeldherrn analog. Sie haben unbedingten Gehorsam von allen ihren Untergebenen zu fordern, so wie ihren Borgesetten zu leisten.

Urt. XIX. Die Gerichtsbarfeit fieht ben Befehlshabern ber heeres Abtheilungen zu, nach ben von ben Bunbesstaaten benselben vorgeschriebenen Granzen.

Art. XX. Die Verpflegung bes Bundesheeres wird unter ber oberften Leitung bes Oberfelbherrn burch Bevollmachstigte fammtlicher Armeecorps, und, innerhalb ber Bundesftaaten, unter Mitwirfung ber betreffenden Landes-Commissarien besorgt.

Art. XXI. Auf besondern Bundesbeschluß wird aus ben matrifularmäßigen Beiträgen sammtlicher Bundesglieder eine eigene Kriegsfasse errichtet.

Art. XXII. Die Vergütung von Durchmarsch = und Cantonirungstosten, so wie von andern allgemeinen Leistungen in den Bundesstaaten, soll nach billig ermäßigten Preisen gesschen, und den Laudesunterthanen immer so schnell als mögslich baare Bezahlung geleistet werden.

Art. XXIII. Allenthalben ift ber Grundfat einer gleischen Bertheilung ber Lasten und ber Bortheile, sowohl ruds sichtlich ber Heered Abtheilungen, als ber Bundesstaaten, zur steten Richtschnur zu nehmen.

Art. XXIV. Zwischen fammtlichen Bundesftaaten foll ein allgemeines Cartell bestehen.

## II. Busammenftellung und Eintheilung bes beutschen Bunbesheers.

(1 pCt. ber Bevölferung.)\*)

|                          | 21r.                           | :           |                   | Waffenarten.       |             |                                    |                            |  |
|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| Bundesstaaten.           | Zabl bes 21r-<br>meecorps **). | Divifionen. | zelb.<br>Geichüß. | Infanterie.        | Cavallerie. | Artille-<br>rie, Pio-<br>niers 20. | Jahl<br>ber Mann<br>fcaft. |  |
| Desterreich              | { I. II.<br>  III.             | 6           | 192               | 73,501             | 13,546      | 7,775                              | 94,822                     |  |
| Breußen                  | }IV,V.<br>} VI.                | 6           | 160               | 61,629             | 11,355      | 6,500                              | 79,48                      |  |
| Sachfen                  | IX.                            | 1.          |                   | 9,302              | 1,714       | 984                                |                            |  |
| Baiern                   | VII.                           | 2           | 72                | 27,595             | 5,086       | 2,919                              |                            |  |
| dannober                 | X.                             | 1.          |                   | 10,118             | 1,865       | 1,071                              | 13,05                      |  |
| Burtemberg               | VIII.                          | 1.          |                   | 10,816             | 1,994       | 1,145                              |                            |  |
| Baben                    | VIII.                          | 2.<br>2.    |                   | 7,751              | 1,429       | 820                                |                            |  |
| Kurhessen                | IX.                            | 3.          |                   | 4,402              | 811<br>885  | 466                                |                            |  |
| Solstein und Lauenburg . | VIII.                          | 2.          |                   | 2,791              | 514         | 508<br>295                         |                            |  |
| curemburg und Limburg    | IX.                            | 2.          |                   | 1,966              |             | 293                                |                            |  |
| Braunschweig             | X.                             | 1.          |                   | 1,625              | 299         | 172                                |                            |  |
| Medlenburg=Schwerin .    | X.                             | 2.          |                   | 2.775              | 511         | 294                                |                            |  |
| Rassau                   | IX.                            | 2.          |                   | 3,721              | 511         | 318                                |                            |  |
| Sachfen=Weimar=Gifenach  |                                |             | Infant            | erie-Divis         | ion zur N   |                                    | 2,01                       |  |
| 62 1 61 11               | fu                             | ig b        | er Be             | agungen            | in ben B    | unbes-                             | 1,11                       |  |
| " Weiningen-Silbburgh.   | } feft                         | ung         | en. (T            | ie Gtarfe          | ber gang    | en aus                             | 1,15                       |  |
| " Altenburg              |                                |             |                   | iten von 1         |             |                                    | 98                         |  |
| Medlenburg-Strelit       | X. gei                         |             | ren Di            | vision beti<br>588 | 71 1        | 59                                 | 718                        |  |
| Oldenburg                | X.                             | 2.          |                   | 2,650              | * 1         | 179                                | 2.82                       |  |
| Inhalt:Deffan            | \ A.                           | ٥.          | ,                 | €,000 j            | 1           | 110                                | 52                         |  |
| " Bernburg               | ì                              |             |                   |                    |             |                                    | 37                         |  |
| " Cothen                 |                                |             |                   |                    |             |                                    | 32                         |  |
| duvargburg=Conbereb.     | 1                              |             |                   |                    |             |                                    | 45                         |  |
| " Rubolstabt             | 1                              |             |                   |                    |             |                                    | 539                        |  |
| obenzollern-Bedingen .   | 1                              |             |                   |                    |             |                                    | 14:                        |  |
| iechtenstein             |                                | Meso        | rhe-?             | nfanterie:         | Dinina.     | ,                                  | 5.                         |  |
| obenzollern-Sigmaringen  | >                              | secto       | 101-3             | ii jaiitti tit     | -21011101   | ٠. (                               | 356                        |  |
| Balbeck                  |                                |             |                   |                    |             |                                    | 519                        |  |
| leuß, älterer Linie      | 1                              |             |                   |                    |             |                                    | 22                         |  |
| " jüngerer Linie         | 1                              |             |                   |                    |             |                                    | 523                        |  |
| Schaumburg=Lippe         | 1                              |             |                   |                    |             |                                    | 210                        |  |
| ippe (Detmold)           |                                |             |                   |                    |             |                                    | 72                         |  |
| effen-Somburg            | /                              | 0 .         |                   | 0101               | FQ:         | 20                                 | 200                        |  |
| übect                    | X.                             | 2.          |                   | 316                | 581         | 33                                 | 40                         |  |
| ranffurt                 |                                |             | rre=3             | nfanterie:         |             |                                    | 693                        |  |
| remen                    | X.                             | 2.          |                   | 1,007              | 185         | 40<br>106                          | 1,298                      |  |
| amburg                   | X.                             | 1.          |                   | 1 (877             | 100         | 1170                               | 1 / 37                     |  |

\*) \*\*) \*\*\*) Giebe G. 18. Rauwerd, beutider Bunt. IV.

Durch Befchluß vom 10. Februar 1831 murbe eine 20 Artifel enthaltenbe allgemeine Cartell-Convention ber Bunbesftaaten, wegen gegenseitiger Anslieferung ber Militar-Deferteure und Konffriptions-Flüchtlinge, genehmigt.

\* \*

Bur Sicherstellung ber oberrheinischen Granze murbe am 26. Marz 1841 bie Befestigung von Raftatt und UIm ale Bundese festungen beschloffen, welche sonach zu ben brei aufänglichen: Mainz, Luxemburg und Landau hinzukamen.

### Angelegenheiten ber Mediatisirten.

Bahrend ber Art. 13 ber Deutschen Bunbesafte bie lanbftanbifche Berfassung Deutschlands in 9 Bortern absertigte, ertheilte ber Art. 14 auf 2 Seiten (bereichert burch Art. 63 ber Schlugafte) ben ehemals reichsunmittelbaren Furften, Grafen und herren bie

<sup>\*)</sup> Die Unterhaltung bes Bunbesheeres ift fur alle beutschen Staaten eine febr fuhlbare, ja brudenbe Laft. Der Zwed ber Bertheibigung gegen bas Ausland wurbe eben so gut und noch beffer erreicht werben, wenn ber Bund sich zu einer burchgreifenben Boltsbewaffnung entschlösse, so baß eines tüchtiges beer auf ber breiten unerschütterlichen Grunblage ber Landwebr rubte.

<sup>\*\*)</sup> Die Armeecorps I II. 111. tommen auf Desterreich, IV. V. VI. auf Preußen, VII. auf Baiern, VIII. auf Bürtemberg, Baben, Großbergogihun Deffen, IX. auf Sachsen, Kurbeffen, Raffau, Luxemburg und Limburg, X. auf alle nicht zur Reserve-Infanterie-Division gehörigen Staaten.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Cavallerie († bes Contingents) beträgt 40,754, bie Artillerie, Pioniere 2c. 23,892, bas Feldgeschüß 594. — Borstehenbe Eintheilung weicht mehrfach ab von ber früher bestandenen Eintheilung. Es sind jeht mit Cavallerie-Stellung verschont, nicht nur alle Bundesstaaten, deren Contingente die Insanterie-Reserve-Division bilben, sondern auch Olbenburg und Nassau, wegen der nunmehrigen Berschonung mit Cavallerie, jest 4,039 Mann zu stellen hat, statt der früher ihm zugetheilt gewesenen 3,028. — Die angeführte Artillerie haben größere Staaten von einigen kleineren tauschweise übernommen.

ausgebehnteften Rechte. Ihre weiteren Forberungen, bie bon ben einzelnen Staaten wegen ber Berhaltniffe ber Mebiatifirten getroffenen Anordnungen und die vielsachen Befchwerben ber Mebiatifürten über dieselben, wurden am Bundestag Gegenstände ber ausführlichsten und forgfältigsten Berhandlungen, welche nebst ben Attenstücken und Gesetzebungen ber mit Standesherrn versehenen Länder manches hundert von Seiten in den Protofollen anfüllen.

Auf bem Achener Kongreß hatten fich Defterreich, Großbritanien, Preußen und Rugland mit Warme ber Stanbesherren und ihrer Vorberungen (3. B. Kuriatstimmen in bem Blenum ber Bunbesversammlung zu erhalten) angenommen.\*)

Durch Befchluß vom 18. August 1825 bekamen bie ehemals reichsunmittelbaren Fürsten bas Bradifat: Durchlaucht, und am 13. Februar 1829 bie ehemals unmittelbaren Grafen, auf ihr Anfuchen, bas Prabifat: Erlaucht; als einen ihrer Ebenbürtigkeit mit ben fouberanen Gaufern angemeffenen Rang und Titel:

Bon großem Werthe für die Mediatisirten ift ber Befchluß vom 15. September 1842, welcher, zur Ergänzung bes Art. 63 ber Schlußakte, bestimmte, daß die besinitive Entscheidung ber bei ben Landesgerichten geführten Brozesse zwischen Regierungen und Mediatisirten von ber Bundesversammlung oder, im Auftrag bereselben, von einer richterlichen Inftanz zu erlassen sei. Lettere wird für jeden einzelnen Vall dadurch gebildet, daß die Bundesversammlung aus der Liste ber Spruchmänner für das Bundesschiedsgericht (f. unten) vier Mitglieder erwählt.

## Aftenverschickung.

1834.

Aus ben geheimen Beschluffen ber Wiener Minifterialkonfereng bon 1834 entlehnt war ber Befchluß bom 13. November 1834:

Da fich ergeben hat, daß bie im Artifel 12' ber Buns besafte enthaltene Bestimmung wegen Berschiftung ber Aften

2\*

<sup>\*)</sup> S. bas Konferengprotofoll bei Rlüber, fortgesette Quellensammlung zc. S. 3 ff.

auf eine Deutsche Fafultat ober an einen Schöppenftuhl zur Abfassung bes Endurtheils zum Theil auch auf Polizeiund Ariminal-Erfenntnisse ausgedehnt worden ift, eine solche Auslegung aber nicht in dem Sinne jenes Artifels liegt, so erklärt die Bundesversammlung, daß der gedachte Artifel 12 der Bundesafte nur auf Civilstreitigkeiten Anwendung zu finden habe.

Der Befchluß vom 5. November 1835 ordnete an, bag bie Berschickung ber Aften an beutsche ober ausländische Universitäten mit bem 1. Januar 1837 aufhören sollte.

### Negerhandel. 1845.

Um 19. Juni 1845 wurbe ju Gunften ber fcmarzen Cflaven ber anerfennenswerthe Befchluß gefaßt:

In voller und gerechter Anerfennung ber Befinnungen und Grundfate driftlicher Menschenliebe, welche bie Sofe von Großbritannien, Defterreich, Preugen und Rugland ju bem wegen Unterbrudung bes Regerhanbels (traite des negres) am 20. Dezember 1841 geschloffenen lebereinfommen veranlagt haben, und von bem Bunfche befeelt, fo viel von ihnen abhangt, auch ihrer Geite gur ganglichen Ansrottung biefes verbrecherifden Sanbels mitzuwirfen, haben fich fammtliche beutsche Regierungen babin vereinbart, bag von benfelben ber Regerhandel allgemein verboten werbe. Demgemäß foll, wo biedfalls burch bestehenbe Strafgefete nicht bereits Fürforge getroffen ift, ber Degerhandel gleich bem Geeranbe bestraft, in benjenigen Bunbesftaaten aber, beren Befetgebung bes Geeraubes nicht besonders erwähnt, mit ber Strafe bes Menschenraubes ober mit einer ahnlichen fcmeren Strafe belegt merben.

## Regierungswechsel in Braunschweig. 1830.

In bem Befchluffe, welchen ber Bunbestag "wegen ber bebenklichen Berhaltniffe in ber Regierung bes Berzogthums Brannfcweig, bei ber auffallenben Dent- und Sandlungsweise bes
Gerzogs Carl von Braunschweig" am 2. Dezember 1830 faßte,
heißt es:

"Seine Durchlaucht ber Herzog Wilhelm von Braunsschweigs Dels wird ersucht, die Regierung des Herzogthums Braunschweig bis auf Weiteres zu führen und Alles, was zur Erhaltung der Ruhe und Sicherheit; so wie der gesetzlichen Ordnung im Herzogthume erforderlich sein möchte, allenfalls unter Beihülse des Bundes, vorzusehren, und daß dieses auf Beranlassung des Deutschen Bundes gesschehe, öffentlich bekannt zu machen."

Bugleich wurde ben "berechtigten Agnaten Seiner Durchlaucht bes herzogs Carl von Braunschweig anheim gegeben, die nothige befinitive Anordnung für die Zukunft in Gemäßheit der herzoglich Braunschweigischen hausgesetze und bes in beutschen und anderen souveranen häusern üblichen herkommens, zu berathen und zu be-wirken."

### verhandlungen über landständische Verfassung.

## I Braunschweig. \*) 1830.

Auf Die Beschwerbe ber Landstande bes Bergogthums Braunichweig wider ben Bergog Carl von Braunschweig, wegen beffen Beigerung, Die fortwährende Birtsamkeit ber erneuerten Landschaft-Ordnung vom 25. April 1820 anzuerkennen, wurde am 4. November 1830 ber Beschluß gefaßt:

<sup>\*)</sup> G. 3meites Beft, G. 261 ff.

Seiner Durchlancht bem Herzoge von Braunschweig zu eröffnen, baß, nach Urt. 54 und 56 ber Wiener Schluß- afte, bie in anerkannter Wirksamkeit bestehende erneuerte Landschaftsordnung vom Jahre 1820 von Söchstdemselben nicht auf anderm, als auf verfaffungemäßigem Bege abgeandert werben tonne.

## II. Mittheilung ber stänbischen Verhandlungen. 1832.

Befchluß vom 29. November 1832:

- 1) Die Großherzoglich Sachsen Beimarische Regierung wird zur Mittheilung ber Berhandlungen ihrer gegenwärtig vers sammelten Stände an die in Gemäßheit des Art. IV. des Bundesbeschlusses vom 28. Juni 1832 ernannte Bundesstagsfommission aufgefordert, und hiermit zugleich
- 2) schon jest bas Ersuchen an sammtliche Regierungen verbunden, die Berhandlungen ihrer Stande jedesmal, so oft sich lettere versammeln werden, ber eben erwähnten Kommission burch ihre Gesandtschaften mitzutheilen.

## III. Bundes = Schiedsgericht. 1834.

In Folge ber geheimen Wiener Ministerial=Konferenzen von 1834 wurde ein Schiedsgericht zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen ben Regierungen und Ständen, (wie auch zwischen Bun= besgliedern,) errichtet, burch ben Befchluß ber Plenarbersamm= lung vom 30. Oktober 1834:

Art. I. Für ben Fall, bag in einem Bundesstaate zwischen ber Regierung und ben Standen über bie Auslegung ber Bersfassung, oder über bie Granzen ber bei Ausübung bestimmter Rechte bes Regenten ben Standen eingeraumten Mitwirfung,

namentlich durch Berweigerung der jur Führung einer ben Bunbespflichten und der Landesverfassung entsprechenden Regierung
erforderlichen Mittel, Irrungen entstehen, und alle verfassungsmäßigen und mit den Gesehen vereinbarlichen Bege zu deren
genügenden Beseitigung ohne Erfolg eingeschlagen worden sind,
verpstichten sich die Bundesglieder, als solche, gegen einander,
ehe sie die Dazwischensunft des Bundes nachsuchen, die Entscheidung solcher Streitigseiten durch Schiedsrichter auf dem in
ben solgenden Artiseln bezeichneten Bege zu veranlassen.

Um bas Schiedegericht ju bilben, erneunt jebe Art. II. ber 17 Stimmen bes engern Rathes ber Bunbesversammlung aus ben von ihr reprafentirten Staaten, von brei gu brei 3ahren, zwei burch Charafter und Gefinnung ansgezeichnete Dan= ner, welche burch mehrjährigen Dienft hinlängliche Renntniffe und Befchaftsbildung, ber eine im juribifchen, ber andere im administrativen Sache, erprobt haben. Die erfolgten Ernennungen werben von ben einzelnen Regierungen ber Bunbesverfamm= lung angezeigt, und von biefer, fobald bie Anzeigen von allen 17 Stimmen eingegangen find, öffentlich befannt gemacht. Eben fo werben bie burch freiwilligen Rudtritt, burch Rrantheit ober Tob eines Spruchmannes, vor Ablauf ber bestimmten Zeit eintretenben Erledigungen von ben Regierungen für bie noch übrige Dauer ber breijahrigen Frift fofort ergangt. - Das Berhaltniß biefer 34 Spruchmanner gu ben Regierungen, welche fie ernannt haben, bleibt unverandert, und es giebt ihnen bie Ernennung jum Spruchmann auf Behalt ober Rang feinen Aufpruch.

Art. III. Wenn, in dem Art. I. bezeichneten Falle, der Weg einer schiedsrichterlichen Entscheidung betreten wird, so erstattet die betreffende Regierung hievon Anzeige an die Bundesversammlung, und es werden aus der befannt gemachten Liste der 34 Spruchmänner in der Regel sechs Schiedsrichter, und zwar drei von der Regierung und drei von den Ständen, ausgewählt; die von der betheiligten Regierung ernannten Spruchsmänner sind von der Wahl zu Schiedsrichtern für den gegebenen

Fall ansgeschlossen, sofern nicht beibe Theile mit beren Julassung einverstanden sind. Es bleibt dem Uebereinsommen beider Theile überlassen, sich auf die Wahl von zwei oder vier Schiedstichtern zu beschränken, oder deren Zahl auf acht auszudehnen. — Die gewählten Schiedsrichter werden von der betressenden Resgierung der Bundesversammlung angezeigt. Erfolgt, in dem Falle der Vereindarung über die Verusung an das Schiedsgericht, und nachdem die Regierung den Ständen die Liste der Spruchmänner mitgetheilt hat, die Wahl der Schiedsrichter nicht binnen vier Wochen, so ernennt die Vundesversammlung die letteren statt des säumigen Theiles.

- Art. iV. Die Schiebsrichter werden von ber Bundesverfammlung, mittelft ihrer Regierung, von der auf fie gefallenen Ernennung in Kenntniß gefest und aufgefordert, einen Obmann aus der Zahl der übrigen Spruchmänner zu wählen; bei Gleichheit der Stimmen wird ein Obmann von der Bundesversammlung ernaunt.
- Urt. V. Die von ber betreffenben Regierung bei ber Bunbesversammlung eingereichten Aften, in welchen bie Streitfragen
  bereits burch gegenseitige Denkschriften ober auf andere Urt festgestellt sein muffen, werben bem Obmann übersenbet, welcher
  bie Abfassung ber Relation und Correlation zwei Schiebsrichtern
  überträgt, beren Giner aus ben von ber Regierung, ber Unbere
  aus ben von ben Ständen Erwählten zu nehmen ist.
- Art. VI. Demnächst versammeln sich die Schiederichter, einschließlich bes Obmannes, an einem von beiden Theilen zu bestimmenten, oder, in Ermangelung einer Uebereinfunst, von der Bundesversammlung zu bezeichnenden Orte, und entscheiben, nach ihrem Gewissen und eigener Einsicht, ten streitigen Fall durch Mehrheit ber Stimmen.
- Urt. VII. Sollten bie Schieberichter zur Fällung bes befinitiven Spruches eine nähere Ermittelung ober Aufflärung von Thatsachen für unumgänglich nothwendig erachten, so werden sie bieß ber Bundesversammlung anzeigen, welche die Ergänzung-

ber Aften burch ben Bunbestagsgefandten ber betheiligten Re-

Art. VIII. Sofern nicht in tem zulest bezeichneten Falle eine Berzögerung unwermeiblich wird, muß tie Eutscheidung spätestens binnen vier Monaten, von ber Ernennung bes Obmannes an gerechnet, erfolgen, und bei ber Bundesversammelung zur weitern Mittheilung an die betheiligte Regierung einsgereicht werben.

Art. IX. Der schiederichterliche Ausspruch hat die Kraft und Wirfung eines austrägalgerichtlichen Erfenntnisses, und die bundesgesehliche Eresutionsordnung findet hierauf ihre Anwendung. Bei Streitigkeiten über die Ansabe eines Budgets insbesondere, erstreckt sich diese Kraft und Wirfung auf die Dauer der Steuerbewilligungs Periode, welche das in Frage stehende Budget umfaßt.

Art. X. Sollten sich über ben Betrag ber burch bas schiedsrichterliche Berfahren veranlaßten, bem betheiligten Staate in
ihrem ganzen Umfange zur Last fallenden Kosten, Anstände ergeben, so werden diese durch Festsehung von Seiten ber Bunbesversammlung erledigt.

Art. XI. Das in ben vorstehenben Artifeln I.—X. nasher bezeichnete Schiedsgericht finder auch zur Schlichtung ber in ben freien Städten zwischen den Senaten und ben verfassungsmäßigen bürgerlichen Behörden berselben fich etwa ergebenden Irrungen und Streitigseiten analoge Anwendung. — Der 46. Art. ber Wiener Congresatte vom Jahre 1815 in Betreff ber Berfassung ber freien Stadt Frankfurt erhalt jedoch hierdurch feine Abanderung.

Art. XII. Da es ben Mitgliedern bes Bundes unbenommen bleibt, fich barüber einzuwerstehen, daß die zwischen ihnen entstandenen Streitigkeiten auf dem Wege bes, Art. II., gebilzbeten Schiedsgerichts ansgetragen werden, so wird die Bundeszversammlung eintretenden Falles, auf die hievon von den streiztenden Bundesgliedern gleichzeitig gemachte Anzeige, nach Maßz

gabe ber Artifel III. — X., die Ginleitung bes fchieberichterlichen Berfahrens veranlaffen.

Dag bas ftanbifche Schiebsgericht bisher nicht benutt worben ift, kann kaum befremben, weil burch Art. I. Die Beranlaffung eines schiebsrichterlichen Spruches in Die Sanbe ber Regierungen (Bunbesglieber) gelegt ift, und Art. III. Die Bereinbarung beider Theile voraussegt.

### IV. Sannover. 1838-39.

Die Aufhebung bes hannoverschen Staatsgrundgesets burch ben König Ernst Angust im Jahre 1837\*), rief lebhasten Wiberspruch und mehrjährige Streitigseiten hervor,\*\*) in welche auch ber Bunbestag verstochten wurde. Wie im Lande selbst an die Regierung und an die Ständeversammlung, so wurden auch an die Bundesversammlung eine Menge Protestationen und Petitionen, Borstellungen und Denkschriften mit zahlreichen Anlagen und Unteranlagen während ber Jahre 1838-40 gerichtet. Die erste Eingabe war die des Magistrats und ber Alterleute der Stadt Osnabrück vom März 1838. Darauf solgten die Protestationen und Anträge von 28 Mitgliedern der zweiten Kammer im Juni 1838, und von 29 Mitgliedern berselben im März 1839. Außersbem liesen von einer großen Anzahl Stadts und Landgemeinden,

<sup>\*)</sup> G. 3meites beft, G. 207 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die beste Quelle für biefelben ist: "hannoversches Portfolio. Sammlung von Altenstüden zur Geschichte bes hannoverschen Berfassungstampfes." Smitgart. 4 Bbe. Das Motto biefes Buches ift aus ber Rebe entlehnt, in welcher ber prafibirenbe Gefanbte am 17. Marz 1817 im Ramen aller übrigen Gesanbten eine Kurhessische Erstärung in Sachen ber Bestphälischen Domainentäuser zurückwies: "Die Bundesversammlung — wird sich nicht abhalten lassen, — selbst bedrängter Unterthanen sich anzunehmen, und auch ihnen die lieberzeugung zu verschaffen, daß Deutschand nur barum mit dem Blute ber Bölfer von fremdem Joche befreiet, und Länder ihren rechtmäßigen Regenten zurückgegeben worden, damit ein rechtlicher Justand an die Stelle der Willfür treten möge." (S. Erstes heft, S. 109.)

Bahlforporationen und Wahlmannern, auch von ben Landständen bes Fürstenthums Ofifriesland und ben Gobnsteinschen Provinzialsständen Betitionen in Frankfurt ein. Unter ben Städten machten sich Osnabrud und Sannover burch ben größten Gifer bemerklich; sie kamen breis bis viermal beim Bundestage ein. Außer ihnen sind besonders hilbesheim, Munden und Stade zu nennen.

Alle Beschwerben und Betitionen aus bem Sannoverschen protestirten seierlich gegen ben Umflurz bes Staatsgrundgesess, und
ersuchten um Ersullung bes Art. 56 ber Schlugafte, also um Schut
für ben Rechtszustand und um Wiederherstellung ber in anerkannter Wirksamkeit bestandenen und rechtlich gultigen Versassung. Der Gesandte Sannovers trug auf Zurudweisung ber Beschwerden au und lehnte die Kompetenz bes Bundes ab. Obwohl mehrere Bundesglieder widersprachen, ließ ber Bundestag schon 1838 an ben Magistrat und die Alterleute von Osnabrud den Bescheib ertheisen:

"daß die Bundesversammlung in dem vorliegenden Falle ihre Legitimation zur Beschwerdeführung in den Bestimmungen der beutschen Bundess und Schlufafte nicht begründet finde."

Der Saupt Befchluß erfolgte am 5. September 1839 burch Stimmenmehrheit, ba Baiern, Baben, Sachfen, Bürtemsberg, Großherzoglich und Bergoglich Sachfischen Gäuser für Aufrechthaltung ber Berfaffung vermittelft Bundesschutzes fimmten; er lautet:

baß ben in ber Sigung vom 26. April b. 3. gestellten Anträgen auf ein Einschreiten bes Bunbes in ber Hannöverschen Berfassungsfrage keine Kolge gegeben werben könne, ba bei obwaltender Sachlage eine bundesgesehlich begründete Beranlassung zur Einwirkung in diese innere Augelegenheit nicht bestehe. Dagegen hege die Bunbesversammlung die vertrauungsvolle Erwartung, daß Seine Majestät ber König von Hannover, allerhöchsihren landesväterlichen Absichten gemäß, geneigt sein werden, balomöglichst mit den dermaligen Ständen über das

Berfaffungewert eine ben Rechten ber Krone und ber Stanbe entsprechenbe Bereinbarung ju treffen.

Dieser Beichluß wurde nicht ben Beschwerbeführern, sondern ber Sannöverschen Regierung mitgetheilt. Balb barauf vervollstänbigte ber Bundestag seinen Beschluß burch ein Berbot gegen bas von Osnabrud eingesorderte Gutachten ber Tubinger Juriften-Fakultät, welches nebst ben Gutachten ber Kakultäten von Seidelberg und Jena veröffentlicht war. Sannover beantragte bas Berbot, da bas Gutachten "eine völlige Theorie bes Rechts ber Redvellution enthalte." Obwohl Baiern, Sachsen und Bürtemberg, mit Berufung auf das Prefigeset vom 20. September 1819, proetestirten und bie Rechte ihrer Regierungen wahrten, beschloß ber Bundestag am 30. September 1839:

- 1) Da bas Gutachten ber Juriften Fafultat zu Tübingen in ber hannöverschen Berfassungssache vom 26. Januar b. J. staatsgefährliche, mit ber Aufrechthaltung ber bürgerlichen Ordnung unverträgliche Grundsähe vertheibigt, so wird ber weitere Debit und jede Wiebers aussage bieses Gutachtens untersagt und werden bie Regierungen ersucht, die Beschlagnahme ber etwa in ben Buchhandlungen noch vorräthigen Eremplare zu verfügen.
- 2) Die Großherzoglich Sächsische Regierung ist zu veranlassen, wegen bes zu Zena stattgefundenen Drucks dieser Schrift bas Geeignete und ben Bundesgesetzen Entsprechende zu verfügen.
- 3) Der Königlich Würtembergischen Regierung wird die verstranensvolle Erwartung ausgesprochen, dieselbe werde hinssichtlich berjenigen Prosessoren der Tübinger Juristensatultät, welche an besagtem Gutachten Theil genommen, die Bestimmungen des Bundesbeschlusses vom 20. September 1819 in nähere Erwägung ziehen, und, nach Befund der Umstände, sowohl hierwegen, als wegen der gegen den König von Hannover in jenem Rechtsgutachten vorsommenden

perfonliden Berlegungen, gegen bie Strafwurbigen bas Erforberliche verfugen.

4) Hinsichtlich bes wegen Erstattung ber Rechtsgutachten über Fragen, welche bie Berfassung bes Bundes ober einzelner Bundesstaaten betreffen, im §. 205 bes biesjährigen Prostofolis schließlich gestellten Antrags wird ben noch vorbeshaltenen Erflärungen entgegengesehen.

Die Mehrheit bes Bunbestags war namlich ber Unficht, bag bergleichen Gutachten ber Rechtsfakultaten nur mit Erlaubnig ihrer Lanbesregierungen zu ertheilen feien.

# Derhandlungen über die Presse.

## 1. Nachbrude = Gefetgebung.

Um 24. Marg 1825 fam bas Gefuch bes Cachfen Beimarisiden Staatsministers b. Goethe, bag ihm burch Bunbesbeschluß für bie nene Ausgabe seiner Werfe ein Brivilegium koftenfrei erztheilt und ber Schutz gegen Nachbruck in allen Bunbestaaten gessichert werbe, zum Vortrage. Die Bunbestagsgesandten beschlossen, sich bei ihren Regierungen für Ertheilung bes Privilegiums, welsches fünf Gesandte sogleich zusicherten, zu verwenden.

Durch Beichluß vom 6. September 1832 ftellte ber Bunbestag ben Grunbfat auf:

daß bei Anwendung der gesehlichen Borschriften und Maßregeln wider ben Nachdrud, in Zufunft der Unterschied zwischen ben eigenen Unterthanen eines Bundesstaates und jenen der übrigen im Deutschen Bunde vereinten Staaten gegenseitig und im ganzen Umfange des Bundes in der Art aufgehoben werden soll, daß die Herausgeber, Berleger und Schriftseller eines Bundesstaates sich in jedem ans bern Bunbesftaate bes bort gefeglich bestehenten Schutes gegen ben Rachbrud zu erfreuen haben werben.

Befchluß vom 9. November 1837:

Die im Deutschen Bunde vereinigten Regierungen fommen überein, zu Gunften ber im Umfange bes Bundesgebiets erscheisnenben literarischen und artistischen Erzeugnisse folgende Grundsfäte in Anwendung zu bringen:

Art. 1. Literarische Erzeugniffe aller Art, so wie Werfe ber Kunft, sie mögen bereits veröffentlicht sein ober nicht, bursen ohne Einwilligung bes Urhebers ober Dessenigen, welchem berselbe seine Rechte an bem Original übertragen hat, auf meschanischem Wege nicht vervielfältigt werden.

- Das im Art. 1. bezeichnete Recht bes Urhebers ober Deffen, ber bas Eigenthum bes literarifden ober artiftifden Werkes erworben hat, geht auf beffen Erben und Amtonadyfolger über, und foll, in fo fern auf bem Berfe ber Berands geber ober Berleger genaunt ift, in fammtlichen Bunbesftaaten minbeftens mabrent eines Zeitraums von gebn Sahren anerfannt und geschütt werben. - Diese Frift von gehn Sahren ift fur bie in ben lettverfloffenen gwangig Jahren im 11mfange bes beutschen Bunbesgebiets erschienenen Drudfdriften ober artistischen Erzeugniffe vom Tage bes gegenwärtigen Bunbesbeschluffes, bei ben fünftig erscheinenben Werfen vom Jahre ihres Erscheinens an, ju rechnen. - Bei ben in mehreren 216= theilungen heraustommenben Werten ift biefe Frift fur bas gange Bert erft von Berausgabe bes letten Banbes ober Beftes gu gablen, vorausgesett, bag gwischen ber Berausgabe ber einzelnen Banbe ober Sefte fein langerer als ein breijabriger Beitraum verfloffen ift.
- Art. 3. Bu Gunsten von Urhebern, Herausgebern ober Berlegern von großen, mit bedeutenden Borauslagen verbundes nen Berken ber Biffenschaft und Kunst (Art. 1.) wird bas aus-

gesprochene Minimum bes Schutes ber Gesammtheit gegen ben Rachbruck (Art. 2.) auch bis zu einem längern, höchstens zwanzigiährigen, Zeitraum ausgebehnt, und hinsichtlich berjenigen Regierungen, beren Landesgesetzgebung biese verlängerte Schutsfrift nicht ohnehin erreicht, bießfalls eine Vereinbarung am Bunzbestage getroffen werben, wenn bie betreffenbe Regierung brei Jahre nach bem öffentlichen Erscheinen bes Werfes hierzu ben Antrag stellt.

- Art. 4. Dem Urheber, Berleger und Herausgeber ber Originalien nachgebruckter ober nachgebilbeter Werfe fieht ber Anspruch auf volle Entschädigung zu. Außer ben in Gemäßeheit ber Landesgesehe gegen ben Nachbruck zu verhängenden Strafen soll in allen Fällen die Wegnahme ber nachgebruckten Exemplare, und bei Werken ber Kunst auch noch die Beschlagenahme der zur Nachbildung gemachten Borrichtungen, also ber Kormen, Platten, Steine u. s. w., stattsinden.
- Art. 5. Der Debit aller Nachbrücke und Nachbildungen ber unter 1. bezeichneten Gegenstänbe, sie mögen im beutschen Bundesgebiete oder außerhalb besselben veranstaltet sein, soll in allen Bundesstaaten, bei Bermeidung der Wegnahme und ber durch die Landesgesete angedrohten Strafen, untersagt sein. Es versteht sich übrigens von selbst, daß die Bundesregierungen, in deren Staaten bis jest ber Nachdruck gesehlich nicht verboten war, selbst zu bestimmen haben, ob und auf wie lange sie im Bereiche ihrer Staaten ben Betrieb ber vorräthigen, bisher ersschienenen Nachdrücke gestatten wollen.
- Art. 6. Es wird ber Bundesversammlung bavon, wie die vorstehenden allgemeinen Grundsase von den Bundesregierungen burch specielle Gesetse oder Verordnungen in Ausführung
  gebracht werden sollen, Nachricht gegeben, und babei zugleich
  angezeigt werden, welche Förmlichkeit in den einzelnen Staaten
  erforderlich sei, um den Charafter einer Originalausgabe und
  ben Zeitpunkt des Erscheinens nachzuweisen. —

Da übrigens eine große Mehrheit ber Bunbesregierungen

sich bafür erklärt hat, daß ben Schriftstellern und Berlegern eine noch ausgebehntere Schukfrist im gesammten Umfange bes Buns besgebietes gesichert werben möge, als biejenige ist, welche in bem Art. 2 bes gegenwärtigen Bundesbeschlusses als Minimum ausgesprochen wird, so soll mit Eintritt bes Jahres 1842, wenn sich das Bedürsniß hiezu nicht früher zeigen sollte, am Bundestage sowohl die Frage wegen einer verlängerten Dauer bes ben Rechten ber Schriftsteller und Berleger von der Gesammtheit ber Bundesglieder zu bewilligenden Schutzes neuerdings gemeinssam berathen, als anch überhaupt der Einfluß in Erwägung gezogen werden, welchen, nach den inmittest gesammelten Erzschrungen, die gegenwärtigen Bestimmungen auf Knust und Litezratur, auf die Interessen des Publikums und auf den Flor des Knusts und Buchhandels bewährt haben.

Gleiche Grunbfage ftellte ber Beichluß vom 22. April 1841 . für bie mufitalifden und bramatifden Berte auf.

Durch Befchluß vom 23. November 1838 murbe ben Berfen Fr. v. Schiller's "zu Gunften beffen Erben" ein Schutz auf zwanzig Jahre verlieben.

Um 19. Juni 1845 wurde endlich ber Befchluß gefaßt:

1. Der durch den Artifel 2 des Beschlusses vom 9. November 1837 für mindestens zehn Jahre von dem Erscheinen eines literarischen Erzeugnisses oder Werfes der Knust an zugessicherte Schutz gegen den Nachdruck und jede andere undes sugte Vervielfältigung auf mechanischem Wege wird fortan innerhalb des gauzen deutschen Bundesgebiets für die Lebensdauer der Urheber solcher literarischen Erzeugnisse und Werfe der Kunst, und auf dreißig Jahre nach dem Tode derselben gewährt.

- 2. Werfe anonymer ober pfeudonymer Autoren, so wie posthume und solche Werfe, welche von moralischen Personen (Afademien, Universitäten n. s. w.) herrühren, genießen solchen Schußes während breißig Jahren, von dem Jahre ihres Erscheinens an.
- 3. Um biefen Schut in allen beutschen Bunbesstaaten in Ansfpruch nehmen zu tonnen, genügt es, bie Bedingungen und Formlichkeiten erfüllt zu haben, welche bieferhalb in bem beutschen Staate, in welchem bas Originalwerk ersscheint, gesehlich vorgeschrieben find.
- 4. Die Berbindlichfeit zu voller Schabloshaltung ber burch Rachbruck u. f. w. Berletten liegt bem Nachbrucker und bemjenigen, welcher mit Nachbruck wissentlich Handel treibt, ob, und zwar solidarisch, in so weit nicht allgemeine Rechtssgrundsätze bem entgegenstehen.
- 5. Die Entschädigung hat in bem Berkausspreise einer richsterlich sestzuschen Anzahl von Eremplaren bes Original-werkes zu bestehen, welche bis auf 1000 Eremplare ansteigen fann, und eine noch höhere sein soll, wenn von bem Berletten ein noch größerer Schaben nachgewiesen worden ift.
- 6. Außerdem sind gegen ben Nachdruck und andere unbefugte Bervielfältigung auf mechanischem Wege, auf den Antrag bes Verletten, in allen Bundesstaaten, wo die Landesgessetzgebung nicht noch höhere Strafen vorschreibt, Geldbußen bis zu 1000 Gulden zu verhängen.
- 7. Die über bergleichen Bergehen erfennenden Richter haben, nach näherer Bestimmung der Landesgesetze, in benjenigen Fällen, wo ihrem Ermessen zusolge der Besund von Sache verständigen einzuholen ift, bei literarischen Werken das Gutachten von Schriftstellern, Gelehrten und Buchhandlern, bei musikalischen und Kunstwerfen das von Künstlern, Kunstverständigen und Musik oder Kunsthändlern einzuholen.

# II. Beaufsichtigung ber Preffe.

Der Beift ber Befchluffe von 1819 trat gegen bie Breffe, bie Sauptmacht im öffentlichen Leben, immer schärfer auf. Daher ging auch ber Antrag auf Erfüllung bes 18. Art. ber Bunbesafte, melchen Preußen 1832 stellte, ohne Wirfung und Spur vorüber; nachbem bie gefährlichen friegerischen Aussichten ber bamaligen Zeit sich wieber gerftreut hatten.

Die wichtigeren bie Presse überhaupt betreffenben Maßregeln seit 1825 find in ben weiterhin mitgetheilten Bundesbeschluffen über Rube und Ordnung in Deutschland enthalten, namentlich in benen vom 21. Oftober 1830, 28. Juni, 5. Juli 1832. Außerdem find folgende Beweise ber Sorgfalt des Bundestags hinsichtlich ber Presse anzusühren:

### 1. Migbrauch ber Preffe und Sandhabung ber Cenfur.

In ber Sigung vom 10. November 1831 wurde auf Untrag bes Brafibiums einhellig befchloffen:

1. Da fämmtliche Mitglieder bes beutschen Bundes die feierliche Verpflichtung gegen einander übernommen haben, bei
ber Aufsicht über die in ihren Ländern erscheinenden Zeitungen, Zeit- und Flugschriften mit wachsamen Ernste zu
versahren, und diese Aussicht dergestalt handhaben zu lassen,
daß dadurch gegenseitigen Klagen und unangenehmen Erörterungen auf jede Weise möglichst vorgebeugt werde, in
neuerer Zeit aber der Misbrauch der periodischepolitischen
Presse in einer höchst bedauerlichen Weise zugenommen hat;
so bringt die Bundesversammlung sämmtlichen Bundesregierungen diese, die zur Vereinbarung über ein besinitives
Presses in voller Krast verbleibende, gegenseitige Berpslichtung mit dem Ersuchen in Erinnerung, die geeigneten
Mittel und Vorsehrungen zu tressen, damit die Ausfisch
über die in ihren Staaten erscheinenden Zeitblätter nach

bem Sinn und 3med ber bestehenben Bunbesbeschluffe gehanbhabt werbe.

2. Die nach bem Prefigeset vom 20. September 1819 bestiehende Bundestags Rommission wird durch die auf ben toniglich danischen, herzoglich holsteinisch und lauenburgischen Herrn Gefandten gefallene Bahl erganzt.

Meinung bom 14. Juni 1832;

Die hohe Bundesversammlung spricht ihre Meinung bahin aus, daß der §. 7, Absat 2 bes Bundestagsbeschlusses vom 20. September 1819 nicht in dem Sinne genommen werden tönne, daß die dort genannten Versasser, Herausgeber und Versleger, wenn sie den Vorschriften dieses Beschlusses gemäß geshandelt haben, für die von ihnen versasten, herausgegebenen oder verlegten Schriften auch gegen die einzelnen Bundesstaaten von aller weitern Verantwortung entbunden seien; daß es vielmehr eine selbstverstandene Sache sei, daß in dieser Bezieshung die Anwendung der Landesgeschen durch die Versses begangenen Verbrechen oder Vergehen durch die Bundesgesche seinerlei Beschränfung unterworfen sei.

Die in Baben errungene und eingeführte Breffreiheit (bas zwischen Regierung und Landständen vereinbarte Brefigefet vom 28. December 1831) wurde nach vier Monaten durch ben Bunbesbefchluß vom 5. Juli 1832 unterbruckt; bas Protofoll sagt barüber:

Es wurde bom Prafibio ber Entwurf Befchluffes verlefen, nach vorheriger Umfrage von fammtlichen Gefandtichaften als ben Abstimmungen ber Mehrheit volltommen entsprechend erfannt und sonach beschloffen:

baß bas am 1. März I. 3. im Großherzogthum Baben in Wirksamfeit getretene Prefgeset für unvereinbar mit ber

bestehenden Bundesgesetzgebung über bie Preffe zu erklaren fei und baher nicht bestehen burfe.

Demzusolge spricht die Bundesversammlung die zuverssichtliche Erwartung aus, daß die Großherzogliche Regierung dieses Preßgeset sofort suspendire und zur Borbenzgung jeder ferner davon zu besorgenden Berletung der Interessen und Rechte des Bundes oder der einzelnen Bunzbesstaaten sich die strenge und gewissenhafte Handbaung der Bundesbeschlüsse vom 20. September 1819 und 16. August 1824 angelegen sein lassen werde.

Die Bundesversammlung erwartet die Anzeige über ben Bollzug biefes Beschluffes binnen vierzehn Tagen.

Das Protofoll beffelben Tages enthalt folgenben Befchluß:

In Erwägung ber gegenwartigen Beitverhaltniffe und fur die Dauer berfelben befchließt die Bundesversammlung in Gemäßheit ber ihr obliegenden Berpflichtung, die gemeinsamen Magregeln zur Aufrechthaltung ber öffentlichen Rube und gesehlichen Ordnung zu berathen, nach bernommenem Gutachten einer aus ihrer Mitte gewählten Kommission, wie folgt:

Reine in einem nicht zum beutschen Bunde ges hörigen Staate in beutscher Sprache im Drude erscheinenbe Zeits ober nicht über zwanzig Bogen betragende sonstige Drudschrift politischen Inhalts darf in einem Bundesstaate ohne vorgängige Genehmhaltung ber Regierung besselben zugelassen und ausgegeben werden; gegen die Uebertreter diese Berbots ist ebenso wie gegen die Berbreiter verbostener Drudschriften zu versahren.

Strengere Ueberwachung ber aufregenben "Bolfeblatter" wurde am 6. September 1832 vorgeschrieben; f. unten 2. h.

Der Beichluß vom 29. November 1832 forberte bie Regierungen auf, alle wegen ber gebruckten Schriften erlaffenen Bregvorschriften auch hinsichtlich ber lithographirten Schriften zu beobachten.

Mm 28. April 1836 murbe befchloffen:

Daß Berichte und Nachrichten über Berhandlungen beutscher Ständes Bersammlungen nur aus den öffentslichen Blättern und aus den zur Deffentlichkeit bestimmten Aften bes betreffenden Bundesstaates in die Zeitungen und periodischen Schriften aufgenommen, und daß deshalb die Herausgeber und Redaktoren der öffentlichen Blätter angehalten werden sollen, jederzeit die Quelle anzugeben, aus welcher sie solche Bestichte und Nachrichten geschöpft haben.

Am 21. Juni 1838 brachte ein Bunbestagebefchluß bei ben Regierungen bie Bollziehung bes Befchluffes vom 5. Febr. 1824\*), betreffend bie Mittheilung von Bunbesverhanblungen in ben Beitungen, in Erinnerung.

2. Berbote gegen Beitungen und Bucher, Schrifts feller und Berleger.

Seit Ende bes Jahres 1831 wurden von Bundeswegen neun Beitschriften unterbruckt ober verboten, wobei über die Redafteure ein fünfjähriges Redaftionsinterbift verhängt und gewöhnlich jeder-lei Fortsetzung ber verbotenen Beitschrift unter anderem Titel verboten wurde. Die Anzahl ber von Bundeswegen unterbruckten Beitschriften wurde ohne Bweifel noch größer sein, wenn nicht in neuerer Beit die einzelnen Regierungen selbst ihre Landespresse in strengere Obhut genommen hatten.

<sup>\*)</sup> G. Drittes beft, G. 8.

#### a. Das fonftitutionelle Deutschland.

Befdlug vom 19. November 1831:

Die Bersendung und Berbreitung bes in Strafburg bei G. Silbermann erscheinenden Zeitblattes: "Das fonstitutionelle Deutschland", wird in allen beutschen Bundesstaaten untersagt, und die Regierungen werden ersucht, diesen Beschluß öffentlich befannt zu machen, auch zur Handhabung besselben die geeigneten Berfügungen zu treffen, und diese baldmöglichst zur Kenntniß der hohen Bundesversammlung zu bringen.

Erganzender Befdluß bom 7. December 1831:

Jebe Zeitung, welche an die Stelle des in dem ganzen Umfange des deutschen Bundes mittelft Beschluffes vom 19. Nov. 1. 3. verbotenen Zeitblattes: "das tonstitutionelle Deutschland" unter was immer für einem Titel erscheinen sollte, wird verboten und die höchsten und hohen Regierungen werden ersucht, zur Handhabung dieses Berbotes die geeigneten Bersfügungen zu treffen.

Diefer Befdluß war gegen bie am 1. December an bie Stelle ber berbotenen getretene neue Beitschrift: "Deutschlanb" gerichtet, welche übrigens in Baiern unberboten blieb.

b. c. d. Die beutsche Eribune, ber Westbote, bie neuen Zeitschwingen.

Diefe brei Beitschriften fielen an Einem Tage. Das Protofoll vom 2. Marg 1832 melbet:

Die Bundesversammlung hat fich aus ben von ber Bundestage-Kommission in Brefiangelegenheiten erstatteten Bortragen und vorgelegten Artikeln ber in Rheinbaiern erscheinenben Beitblatter: bie "Deutsche Eribune" und ber "Beftbote", so wie auch ber in Sanau erscheinenben "Neuen Zeitschwingen", überzeugt, baß diese Zeitblatter bie Wurde und Sicherheit bes Bundes und einzelner Bundesstaaten verlegen, den Frieden und die Ruhe Deutschlands gefährden, die Bande bes Bertrauens und ber Anhänglich, feit zwischen Regenten und Bolf aufzulösen sich bestreben, die Autorität der Regierungen zu vernichten trachten, die Unverlehlichseit der Kürsten angreisen, Bersonen und Eigenthum durch Aussorderung zur Gewalt bedroben, zum Aufruhr anreizen, eine politische Umgestaltung Deutschlands und Anarchie herbeizusühren, und staatsgefährliche Bereine zu bilden und zu verbreiten suchen, — sie hat daher, auf den Grund des provisorischen Preßgesehes vom 20. September 1819, §. 1. 6 und 7, welches, nach den einstimmig und wiederholt gesaßten Beschlüssen aller Bundesglieder, so lange in Kraft besteht, bis der Deutsche Bund sich über neue gesehliche Maßeregeln vereinigt haben wird, so wie in pflichtmäßiger Kürsorge für die Erhaltung des Friedens und der Ruhe im Bunde, im Namen und aus Autorität besselben, beschlossen.

- 1. Die in Rheinbaiern erscheinenden Zeitblätter: die "Deutsche Eribune" und der "Bestbote" dann das zu Hanau erscheinende Zeitblatt: die "Neuen Zeitschwingen", so wie diejenigen Zeitungen, die etwa an die Stelle der drei genannten unter was immer für einem Titel treten sollten, werden hierdurch unterdrückt und in allen beutzschen Bundesstaaten verboten.
- 2. In Folge bessen burfen bie Herausgeber gebachter Zeitblätter, nämlich ber Deutschen Tribune, Dr. Wirth, bes Westboten, Dr. Siebenpfeiffer, und ber Rebatteur ber Renen Zeitschwingen, angeblich Georg Stein, nach Borsschrift bes §. 7 bes Bundesbeschlusses vom 20. September 1819, binnen fünf Jahren a dato in feinem Bundesstaate bei ber Redattion einer ähnlichen Schrift zugelassen werden.
- 3. Die Bundesregierungen werden durch ihre Gefandtschaften ersucht, diesen Beschluß unverzüglich in den Geses oder Amtoblättern befannt zu machen.
- 4. Sammtliche Regierungen, befonders bie Königlich Baierische und die Kurfürstlich Hessische, werden ersucht, diesen Besichluf jur Bollziehung zu bringen.

5. Die Gefandtschaften werden binnen vier Wochen bie Buns besversammlung in Kenntniß setzen, baß, und in welcher Beise biese Befanntmachung und Bollziehung erfolgt ift.

Dazu ber nachträgliche Befcluß bom 14. Juni 1832:

Daß bei ber gepflogenen naheren Untersuchung über bie Bershältniffe ber in Hanau erscheinenben und burch Bundesbeschluß vom 2. Marz I. 3. unterdrückten "Reuen Zeitschwingen" sich ergeben habe, baß Gustav Dehler bie Bertretung und Berantswortlichkeit für den als Redakteur angegebenen Georg Stein übernommen habe, und daß baher Gustav Dehler als der eigentliche Redakteur zu betrachten und in Gemäßheit des §. 7 bes Bundesbeschlusses vom 20. September 1819 binnen fünf Jahren bei der Redaktion ähnlicher Schriften nicht zus zulassen sei.

#### e. f. Der Freisinnige, ber Bachter am Rhein.

Diefe beiben zu Freiburg i. B. von F. Wagner und zu Mannheim von F. Schlund herausgegebenen Zeitblatter wurden am 19. Juli 1832 verboten, und die Badifche Regierung aufgeforbert, über bie eigentlichen Rebakteure berfelben Aufschluffe zu geben.

Alls folde ergaben fich burch nabere Ermittelung Giehne und F. Stromaier, gegen welche am 6. Sept. 1832 bas Rebaltions-Interbift ausgesprochen wurbe.

# g. Die allgemeinen politischen Annalen. \*)

Diefe von R. v. Rotted herausgegebene, in ber Cottafchen Berlagshandlung zu Munchen, Stuttgart und Tubingen erfcheisnende Zeitschrift wurde burch Befchluß vom 16. August 1832, "wegen ihres ber Erhaltung bes Friebens und ber Rube in Deutschsland zuwiderlaufenden und die Burbe bes Bundes verlegenden Inhalts" unterbrudt, und Rotted auf funf Jahre Rebaftionsunfähig erklärt.

\*) Diese Zeitschrift, welche burch Poffelt als "Europäische Annalen" 1795 begründet, eine Zeitlang von Fr. Murhard redigirt wurde und mehrmals ihren Titel wechselte, übte einen bebeutenben Einfluß auf die öffentliche Meinung aus. h. Der Bolfefreund und bas bibliographische Institut zu Hilbburghaufen.

Befdluß vom 6. Ceptember 1832:

- 1. Der in Silbburghausen erscheinenbe "Boltsfreund, ein Blatt für Bürger in Stadt und Land", wird wegen seines ber öffentlichen Rube und gesehlichen Ordnung zu- widerlaufenden Inhalts, von Bundeswegen unterbrückt, sonach in allen beutschen Bundesstaaten verboten, und alle fernere Fortsehung bieser Zeitung unterfagt.
- 2. Die Herzoglich Sachsen Meiningische Regierung wird aufgefordert, diesen Beschluß zu vollziehen und der Bundesversammlung binnen eines Termins von vier Wochen von
  dem Bollzuge Anzeige zu machen; deßgleichen den Redafteur des Bolksfreundes anszumitteln, und bessen Ramen binnen fürzester Frist zur Kenntniß ber Bundesversammlung zu bringen.
- 3. Da es sich ergeben hat, baß nicht nur ber Bollsfreund, sondern anch noch andere Druckschriften in bem bibliographischen Institut zu Gitoburghausen verlegt werden; ohne daß der Bestimmung des §. 9 des provisorischen Preßgesetes vom 20. September 1819, welche die namentliche Benennung des Redatseurs fordert, Genüge geschieht, so werden die Bundesregierungen veranlaßt, zur weitern Erfüllung der Bestimmung eben dieses Gesetes teine solche aus dem bibliographischen Institut zu Gitoburghausen hervorgehende Zeitung und Zeitschrift in ihren Staaten in Umlauf sehen zu lassen, und dieselben, wenn solches heimlicher Weise geschieht, in Beschlag zu nehmen, auch die Berbreiter dersselben nach Beschaffenheit der Umstände, zu angemessener Gelds oder Gesängnisstrase zu verurtheilen.
- 4. Die Herzoglich Sachfen : Meiningische Regierung wird insbesondere aufgefordert, strenger ale bisher über ben Bollzug der Bestimmung bes §. 9 bes provisorischen Brefgeseses

vom 20. September 1819, so wie ber übrigen Bestimmunsgen biefes Gesets und ber hiernach gefaßten Beschlüsse bes Bundes zu wachen; um baburch bem Bunde bie Gewähr gegen Herausgabe und Verbreitung revolutionarer Schriften zu leisten, welche zu verlangen er bas vollste Recht und bie vollste Pflicht hat.

5. Sammtliche Bundedregierungen werben auf die, meistens in einem aufregenden, bem Bunde und ben Regierungen feinbseligen Sinne geschriebenen Boltoblatter, welche durch ihre zusammenwirtende Tendenz der innern Ruhe und gesehlichen Ordnung in Deutschland zuwiderlausen, ausmerksam gemacht.

Die jum Bollzuge bieses Beschluffes getroffenen Anordnungen und die Bekanntmachung ber unter 1, 2 und 3 besselben beschlossenen Berfügungen werben fie zur Kenntniß ber Bundesversammlung bringen.

Durch nachträglichen Beschluß vom 15. Nov. 1832 erging ein Rebaktionsverbot gegen Sof. Deber, welcher sich als Rebakteur bes "Bolksfreunds" bekannt hatte.

## i. Die bentsche allgemeine Zeitung.

Diefe Stuttgarter von Mebolb redigirte Beitung warb an bemfelben Tage, wie ber "Boltofreund" befeitigt, auch "alle fer= nere Fortsehung, unter welchem Titel biese versucht werben wolle, untersagt."

Außerbem find noch folgende Magregeln gegen Erzeugniffe ber Breffe und bes Buchhanbels aufzuführen.

Am 20. Auguft 1829 wurde in bem Streite zwischen bem Konige von Großbritanien und hannover und bem herzog von Braunschweig bie weitere Publicität abgeschnitten, burch ben Beschluß:

Jusofern die höchst zu bedaurenten Irrangen zwischen Er. Maj. bem Könige von Großbritanien und Hannover und Er. Durchl. bem Herzoge von Brauuschweig die Bersanlassung zu verschiedenen, höchst beleidigenden, im öffentlichen Drucke erschienene Schriften geworden sind, und dadurch die Gefährlichkeit des Streites selbst erhöht worden ist; so vereinigen sich die höchsten und hohen Bundesglieder dahin, den Druck und Debit von solchen Controversschristen in ihren Staaten sernerhin nicht zu gestatten, auch darüber zu wachen, daß in die öffentlichen Blätter nichts ausgenommen werde, was den nunmehr bundesgesehlich gesschlichteten Streit wieder aufregen oder in frischem Andenken erhalten könnte.

Um 27. August murbe befchloffen, vorstehenden Befchluß öffentlich befannt zu machen.

Befchluß vom 10. December 1835 gegen bas junge Deutschlanb:

Nachbem fich in Deutschland in neuerer Zeit, und zuletzt unter ber Benennung "bas junge Deutschland" ober "bie junge Literatur," eine literarische Schule gebildet hat, beren Bemühungen unverholen bahin gehen, in belletristischen, für alle Klassen von Lefern zugänglichen Schriften bie christliche Religion auf die frechste Beise anzugreisen, die bestehenden socialen Verhältnisse herabzuwürdigen und alle Zucht und Sittlichkeit zu zerstören: so hat die beutsche Bundesversammlung — in Erwägung, daß es dringend nothwendig sei, diesen verderblichen, die Grundpfeiler aller gesetzlichen Ordnung untergrabenden Bestrebungen burch Zusammenwirzten aller Bundesregierungen sofort Einhalt zu thun, und unbesschabet weiterer vom Bunde ober von den einzelnen Regierungen zur Erreichung des Zwecks nach Umständen zu ergreisenden Maßzregeln — sich zu nachstehenden Bestimmungen vereinigt:

1. Sammtliche beutsche Regierungen übernehmen bie Berpflichstung, gegen bie Berfaffer, Berleger, Druder und Bers

breiter ber Schriften aus ber unter ber Bezeichnung "bas junge Dentschland" ober "bie junge Literatur" befannten literarischen Schule, zu welcher namentlich Heinr. Heine, Karl Gubtow, Heinr. Laube, Lubolf Wienbarg und Theodor Mundt gehören, die Straf= und Bolizeis Gesee ihres Landes, so wie die gegen den Mißbrauch der Presse bestehenden Borschriften nach ihrer vollen Strenge in Anwendung zu bringen, auch die Verbreiztung dieser Schriften, sei es durch den Buchhandel, durch Leihbibliothesen oder auf sonstige Weise mit allen ihnen gesehlich zu Gebote stehenden Mitteln zu verhindern.

- 2. Die Buchhändler werben hinsichtlich bes Berlags und Bertriebs ber oben erwähnten Schriften burch die Regierungen in angemessener Weise verwarnt, und es wird ihnen gegenwärtig gehalten werben, wie sehr es in ihrem wohlverstandenen eigenen Interesse liege, die Maßregeln ber Regierungen gegen die zerstörende Tendenz jener literarischen Erzeugnisse auch ihrer Seits mit Rücksicht auf den von ihnen in Anspruch genommenen Schut des Bundes wirtsam zu unterstüßen.
- 3. Die Regierung ber freien Stadt hamburg wird aufgeforbert, in dieser Beziehung insbesondere ber hoffmann- und Campe'schen Buchhandlung zu hamburg, welche vorzugs- weise Schriften obiger Art in Berlag und Bertrieb hat, die geeignete Berwarnung zugehen zu laffen.

Den Beichluß bom 30. Sept. 1839 wegen Verbots bes Gutachtens ber Tübinger Juriften-Fakultat in ber hannoverschen Verfaffungsfache f. oben S. 28.

In ber Sigung vom 13. Marg 1841 wurde Jacoby's Schrift: "Bier Fragen, beantwortet von einem Oftpreußen," verboten.

Durch Bunbebbeichluß vom 4. Mai 1843 wurde fammtlichen Regierungen aufgegeben, eine Fortsetzung ber von ber Sachfischen Regierung unterbrudten "Deutschen Jahrbucher für Biffenschaft und Kunft", unter bemfelben ober einem beranberten Titel nicht zu gestatten.

Befchlug vom 12. Juni 1845:

Die höchsten und hohen Regierungen werden ersucht, ben Debit fammtlicher Berlageartifel bes literarifchen Comptoirs in Burich und Winterthur in ihren Staaten möglichft zu hindern und zu biesem Behuf bie geeigneten Unordnungen zu treffen.

Um 15. Jan. 1846 murbe ber gegenwärtige und fünftige Berlag ber Buchhandlung 3. Frobel u. Comp. in Burich verboten.

Allgemeine Bundesbeschlüsse gur Gerstellung und Erhaltung der Ruhe und Ordnung in Deutschland.

Seit 1830.

Durch ben bon ber Julirevolution gegebenen Anftog wurde in ben meisten beutschen Ländern eine Bewegung hervorgebracht, welche hie und da ulnruhen und zu Regierungs und Berfassungsänderungen führte. Der Bundestag bewies diesen Zeiterscheinungen gegenüber dieselbe Abneigung gegen die neueren politischen Ibeen, welche ihn fast von Anfang an beseelt hatte. Er verschmähte fast jede schöpferische Selbstthätigkeit zur Bewirkung allgemein beutscher positiver und organischer Kortentwickelungen, sogar auf dem Gebiete ber materiellen Interessen, Erhaltung des Status quo, der "Ruhe und Ordnung." In diesem Sinne übte er die hohe Polizei in Deutschland ans, wie folgende Reihe von Beschlüssen und Berordnungen barthut.

I. Protofoll ber Sitzung vom 21. Oftober 1830.

Berftellung und Erhaltung ber Rube und Ordnung.

Der Deutsche Bund, von ber Verpflichtung bunchbrungen, bei ben gegenwärtig auf bem Bundesgebiete ftatt gehabten, so bestenklichen und allgemeine Gefahr brobenben, aufrührerischen Borsfällen, im Sinne bes 2. Artifels ber Bundesafte und ber sich hierauf beziehenben späteren Bestimmungen ber Schlußafte, die versfassungsmäßige Wirksamkeit zu äußern, und in bankbarer Anerstennung ber von bem K. R. Desterreichischen hose burch Anregung bieses Gegenstandes von neuem bewährten Fürsorge für bas Gesammtsinteresse Bundes, beschließt:

- 1. Für bie Dauer ber gegenwärtigen Zeitverhältnisse sollen in allen benjenigen Fällen, in welchen nach ber Bestimmung bes Artisels 26 ber Schlußafte, bie Mitwirsung ber Bes sammtheit zur Wiederherstellung ber Ruhe und Ordnung in ben Bundesstaaten versassungsmäßig begründet ist, sämmt liche Bundestegierungen zur gegenseitigen Hülfsleisstung in der Art verpflichtet sein, daß, wenn eine den Beistand des Bundes bedürfende Regierung sich wegen Dringlichteit der Gefahr unmittelbar an eine oder die ans dere benachbarte Regierung mit dem Ersuchen um militärrische Hülfe wendet, diese Hülfe sofort Namens des Bundes geleistet werde, so weit die Kräste des requirirten Bundesstaates hierzu ansreichen, und so weit es ohne Gesahr für dessen Gebiet und ohne ofsendare Compromitstirung seiner Truppen geschehen kann.
- 2. Bur Erreichung biefes 3wedes follen, mahrend ber Daner ber gegenwartigen außerordentlichen Zeitverhaltniffe, bie Bundescontingente in möglichst bisponibler Bereitschaft gehalten werden.
- 3. So wie die Bundesregierungen überhaupt die Berbindliche feit anerkennen, von allen, innerhalb ihres Gebiets vorfallenden, aufrührerischen Auftritten, welche einen politischen

Charafter andeuten, offene und rückhaltsofe Anzeige am Bundestage zu erstatten, und zugleich über die Veranlassung der eingetretenen Unruhen und über die zur Beseitigung der Ordnung ergriffenen Maßregeln Rachricht zu geden, so soll dies insbesondere in dem ad 1 bemerkten Falle geschehen, und übrigens in diesem Falle auch von der augesinchten Hülfsleistung unwerweilt der Bundesversammlung, sowohl durch die Regierung, welche die Hülfe ausucht, als auch durch diejenige, welche selbige leistet, die Auzeige gemacht werden, damit die Bundesversammlung sofort die ihr durch die Bundesgeseigebung vorgezeichnete Stellung annehme.

- 4. Die Bundesregierungen erwägend, daß nach Artifel 8 der Schlußafte die einzelnen Bevollmächtigten am Bundestage von ihren Committenten unbedingt abhängig und nur nach Maßgabe der ihnen ertheilten Instruktionen fürzugehen berechtigt sind, daß aber in Fällen, wo es sich um Erhaltung der Sicherheit und Ordnung in Deutschland handelt, möglichste Schnelligkeit in Ergreifung und Ausführung der Maßregeln von der höchsten Wichtigkeit ist vereinigen sich, die sich hierauf beziehenden Instruktionen in möglichster Ausbehnung und mit thunlichster Beschleunigung an die Gesandsschaften gelangen zu lassen.
- 5. Die Cen foren ber öffentlichen Blätter politischen Inhalts sollen auf das Bestimmteste angewiesen werden, bei Zulassung von Nachrichten über stattgefundene anfrührische Beswegungen mit Vorsicht und mit Vergewisserung der Quellen, aus welchen berlei Nachrichten geschöpft sind, zu Werfe zu gehen, und die bestehenden Bundesbeschlüsse vom 20. Sept. 1819 sich gegenwärtig zu halten. Dabei soll sich die Wachsfamkeit berselben auch auf jene Tagblätter richten, welche, auswärtigen Angelegenheiten fremd, bloß innere Verhältnisse behandeln, indem auch diese bei ungehinderter Jügelslossgeit das Vertrauen in die Landesbehörden und Regiesrungen schwächen, und badurch indirekt zum Ausstad reizen.

Der Deutsche Bund, indem berfelbe ben gegenwärtigen Beschluß faßt, überläßt sich mit Vertrauen der hoffnung, daß die dermalen an verschiedenen Bunkten Deutschlands sichtbar gewordene Aufres gung bald der ruhigen und besonnenen Ueberzeugung von dem Werthe des inneren Friedens weichen und in der Weisheit der Deutschen Regierungen ihr Ziel sinden werde, indem zu erwarten ift, daß diese Regierungen einer Seits gerechten Beschwerden, wo solche bestehen und im gesehlichen Wege vorgebracht werden, mit landesväterlichem Sinne abhelsen, die ihnen bundesgesehlich oblies genden Verpflichtungen gegen ihre Unterthanen erfüllen, und auf diese Weise jeden Vorwand zu strässlicher Auslehnung beseitigen, anderer Seits aber auch eben so wenig einer unzeitigen oder mit ihren Bundespslichten unvereinbaren und für die Gesammtheit gesährlichen Nachgiebigkeit Raum geben werden.\*)

## II. Beschluß vom 27. Oftober 1831.

Burudweifung an ben Bunbestag gerichteter gemeinschaftlicher Abreffen.

Da ber Bunbedversammlung gemeinschaftliche Borftellungen ober Abressen über öffentliche Angelegenheiten bes Deutschen Bunbes eingereicht worben sind, eine Besugnis hierzu aber in ber Bunbedversassung nicht begründet ist, das Sammeln ber Unterschriften zu bergleichen Adressen vielmehr nur als ein die Antorität ber Bundedregierungen und die öffentliche Ordnung und Ruhe gesährdender Bersuch, auf die gemeinsamen Angelesgenheiten und Berhältnisse Deutschlands einen ungesetlichen, mit der Stellung der Unterthanen zu ihren Regierungen und dieser letztern zum Bunde unvereinbaren Einfluß zu üben, anzusehen ist; so erklärt die Bundedversammlung, daß alle dersgleichen Adressen als unstatthaft zurückzuweisen seinen.

<sup>\*)</sup> Im Großherzogihum Cachfen-Deimar murbe biefer Befchluß nicht veröffentlicht.

# III. Deffentliches Protofoll und Beschlüsse vom 28. Juni 1832.

Magregeln gur Aufrechthaltung ber gefetlichen Drbnung und Rube.

Prafibium. Beitumstänbe und Berhältnisse, welche zum Theil außer ber Einwirfung ber Deutschen Regierungen lagen, haben bermalen einen Zustand ber Dinge in Deutschland herbeisgeführt, welcher die Ausmerksamkeit Seiner Majestät bes Kaisers um so lebhafter in Anspruch nehmen mußte, je wohlwollender und aufrichtiger die Theilnahme ift, mit welcher das Schickal sämmtlicher im Bunde vereinten Staaten zu umfassen, Seine Majestät Sich zur theuersten Ausgabe machen.

So lange sich die Stimmung der Gemüther auf jene aus ber Ratur der Dinge hervorgehende Aufregung beschränfte, welche große und unerwartete Ereignisse in den Rachbarstaaten stets zur unmittelbaren Folge haben, glaubten Seine Majestät Sich mit Bertrauen der Hoffnung hingeben zu können, daß der krankhafte Zustand der öffentlichen Meinung dem Einflusse weichen werde, welchen die Erfahrungen der Zeit und bas Uebergewicht der ruhigen und wohlgesinnten Mehrheit auf eine Nation ausznüben berusen waren, welche durch edlen Charakter und tiefen Sinn, wie durch Achtung für gesetzliche Ordnung und Anhänglichseit an ihre Kürsten in den entscheidensten Momenten, der vollen Bewuns berung Europa's würdig geblieben ist.

Als sich aber in mehreren Gegenden Deutschlands die Gährung bis zu einem Grade steigerte, welcher nicht bloß die innere Ruhe und Sicherheit der einzelnen Staaten, sondern die Eristenz des ganzen Bundes bedrohte, mußten bei der unvermeidlichen permaenenten Berührung der deutschen Staaten unter einander, bei der über ganz Deutschland ergossenen Kluth revolutionärer Zeitzund sonstiger Schriften, bei dem, selbst in den ständischen Kammern laut gewordenen Mißbrauche der Rede, bei der tägelichen Bearbeitung einer enge geschlossenen, heute am hellen Lichte meisen fruchtlosen Fropaganda, und bei den täglichen Beweisen fruchtlosen Einwirfens einzelner Regierungen, Keiler Reisers, deutscher Bund. 14.

liche Majeftat balb zu ber betrübenben lleberzeugung gelangen, baß bie Revolution in Deutschland mit ftarken Schritten ihrer Reise entgegengehe, und baß es nur noch ber sernern Dulbung bes Uebels von Seiten bes Bundes bedürfe, um sie zum thätlichen Ausbruche zu bringen.

Sobald biefer Stand ber Dinge Seiner Majestät klar vor Augen lag, schwankten Allerhöchstbieselben auch teinen Augenblick über bas, mas bie burch bie Bunbesakte sanktionirte Stellung bes Kaiferhofes im Deutschen Bunbe bemselben als bringenbe Pflicht barstellte. Der Kaifer wandte Sich vor Allem vertrauungsvoll an Seine Majestät ben König von Breußen, um zuerst mit biesem erhabenen Bunbesgenossen und erleuchteten Freunde ben Bustand Deutschlands in Erwägung zu ziehen, und sobann im Verein mit Seiner Königlichen Majestät und mit ben übrigen Deutschen Regierungen bie Mittel gründlich zu berathen, beren Anwendung die Ereignisse ber Zeit gebieterisch erheischen.

In Folge biefer vorhergegangenen, vom Geifte ber Erhaltung bes gesehlich und vollerrechtlich Bestehenten und vom pflichtmäßigen Gefühle ber Burforge fur bas Wohl ber Ihnen anvertrauten Bolterschaften geleiteten, wechselseitigen, freimuthigen Rudfprache fammt-licher Bundesglieber, finden sich bie Gesanbten von

Defterreich und Breugen zu folgender Eröffnung an bie Bundesversammlung beauftragt:

Seine Majestät ber Kaiser von Desterreich und Seine Majestät ber König von Breußen haben Ihre Verpflichtung erkannt, von ben Gefahren, mit welchen die innere Ruhe Deutschlands bedroht ift, Sich ein treues Bild zu entwersen und Sich die Frage zu stellen, welches die Ausgabe und ber Beruf des Deutschen Bundessvereins und seiner Mitglieder sei, damit den bestehenden Uebeln abgeholsen und die gesehliche Ordnung und Ruhe in Deutschland gesichert werden könne? Beide Sofe sind hierbei zu der vollen Ueberzeugung gelangt, daß die Bekampfung jenes nur allzu notorischen Uebels, und die davon abhängige Gerstellung der Ruhe in Deutschland, nur durch seite und fraftige Unwendung der Mittel, welche die Verfasssung bes Deutschen Bundes dafür gewährt, von den Deutschen Fürsten zu bewirken sei.

Der Deutsche Bund ift gur Erhaltung ber innern und außern Sicherheit Deutschlands gegründet worben.

hat berfelbe ben einen feiner Zwede — Erhaltung ber innern Sicherheit — nach ber bisherigen Erfahrung so weit verfehlt, bag bie vorwaltende Aufregung ber Gemüther und ber frankhafte Zuftand ber öffentlichen Meinung eine so brobende Gestalt, wie die Gegenwart sie zeigt, anzunehmen vermochten, so können die Mangel und Unvollkommenheiten, benen solches zuzuschreiben ift, entweber in der Gesegebung des Bundes, ober in beren Anwendung und Ausführung gesucht werden.

Bis zur Abfaffung ber Wiener Schlugafte fehlte es allerbings bem Bunbe an benjenigen organifden Gefeten, wie fie eine beftimmte und flare Entwidlung feiner politifchen Birffamfeit be-Durch bie Wiener Schlugafte wurde jeboch biefe Lude fo weit ausgefüllt, ale bie Ratur bes Bunbes es geftattete, follte biefe felbft nicht in ihrem innerften Wefen veranbert werben. Damentlich enthalt fie fur bie Erhaltung ber innern Sicherheit ber Deutschen Staaten Berabrebungen, bie, fo weit es auf Grunbfabe antommt, auch fur bas Beburfnig ber jegigen Beit noch ale angemeffen und ausreichend angeseben werben muffen. Babrend bie Schlufafte bee Jahres 1820 einer Seite Die Ausführung bee 13. Art. ber Bunbesatte, nach einer angemeffenen und beruhigenben Auslegung, fichert, und, burch Bulaffung bon Befdwerben über verweigerte Rechtsbulfe (Urt. 29), bem Digbrauche ber Bewalt ber Regierungen nach Doglichfeit borbengt, tritt fie auf ber anbern Seite allen bemofratifchen Anmagungen gegen tiefe Bewalt entichieben entgegen, inbem fie bestimmt (Urt. 57), bag bie gefammte Staatsgewalt in bem Dberbaupte bes Staates vereinigt bleiben, und ber Souverain burch eine landstanbifde Berfaffung nur in ber Ansubung bestimmter Rechte an bie Mitwirfung ber Stanbe gebunben werben fonne; inbem fie ferner (Art. 26) bem Bunbe bie Pflicht auferlegt, wo in einem Bunbesftaate burch Biberfeplichfeit ber Unterthanen gegen bie Obrigfeit bie innere Rube unmittelbar gefährbet, eine Berbreitung aufrührerifder Bewegungen gu fürchten, ober ein wirflicher Aufruhr gum Ausbruche gefommen ift, bie fcblennigfte Gulfe gur Wieberberftellung ber Ortnung zu veranlaffen, und fogar zu biefem Bwede, nach Lage ber Umftanbe, einen unaufgerufenen Beiftanb bes Bunbes vorschreibt.

Dafür, baß biefer Beiftand bes Bundes ichnell geleistet werbe, ift endlich burch ben, bei Gelegenheit ber im Jahre 1830 in mehreren Deutschen Staaten statt gehabten Unruhen, von ber Bundese versammlung in ihrer 34. Sigung bom 21. Oftober 1830 gefaßten Beschluß gesorgt worben, indem barnach, bei bringenber Gefahr, auf bloße Requisition ber einen Bundesregierung an die andere, ohne vorgängige Anzeige, Berathung und Beschlußnahme bei ber Bundesversammlung, die militärische Gulfsleiftung gewährt wers ben foll.

Siernach ift bas zur Erhaltung ber innern Sicherheit Deutschlands gestiftete Föberativband ber Deutschen Staaten, ben Grunds gesetzen bes Bundes nach, enger und fester, als es vielleicht in irgend einem Staatenbunde noch existirt bat. Diese Thatsache macht auch bei bem jett einbrechenden Berberben, so sern bemselben mit Erfolg gesteuert werben soll, jede Berabredung neuer Grundsätze oder neuer bundesgesestlicher Bestimmungen eben so wenig nothig, als von einer Beränderung ber Grundberfassung bes Bundes und seiner Gesetzebung die Rebe sein kann.

Es liegt baher keineswegs an einem Mangel ober einer Unvollkommenheit ber vorhandenen Bundesgesetzgebung, wenn in
Deutschland, nach den bedauernswerthen Ersahrungen der neuern
Zeit, hier die rohe Gewalt aufgeregter Bolkshaufen, bort eine in
das versaffungsmäßige Gewand ständischer Opposition gekleidete Anmaßung des demokratischen Geistes, im Bunde mit
einer zügellosen Presse beides Symptome der zu bekampsenden Grundübel — die Macht der Regierungen theils zu schwächen such, theils aber wirklich schon geschwächt und ihnen Zugeständnisse von Rechten abgenöthigt hat, oder noch abzutrogen broht,
beren sie sich, obne Gesahr für die Erhaltung öffentlicher Ordnung
und eines gesicherten gesetzlichen Zustandes, im wohlverstandenen
Interesse ihrer Unterthanen nicht entäußern können.

Go viel nun insbefonbere

1. Die Stellung ber ftanbifden Rammern betrifft, fo find beibe Bofe ber Unficht, bag, wie zwedmaßig und heilfam fich

auch eine angemeffene Birtfamteit ber Lanbstände in ben Deutschen Bunbesstaaten barftellt, boch bie Richtung bes Geistes, welche man in nenester Beit bem Inftitute ber Lanbstände zu geben versucht habe, unveifennbar eine höchst bebauerliche Erscheinung sei. Diefelbe hat sich auf zweisache Beise zu erkennen gegeben, je nachbem babei bas Berhältniß ihren Fürsten gegenüber, und bas Berhältniß bem Bunbe und ber Bunbesversammlung gegenüber, in Betrachtung fam.

- A. 3hren Burften gegenüber, wurben
  - a. nene, mit bem monarchifchen Principe und mit Erhaltung ber öffentlichen Ordnung unvereinbare Bugeftandniffe in Anfpruch genommen, und wohl auch
  - h. für ben Kall, wenn biefe Bugeftanbniffe nicht erfolgen, bie Berwerfung ber Bubgets in Aussicht gestellt.
- B. Dem Bunbe und ber Bunbesversammlung gegenüber aber zeigte fich nicht allein
  - a. eine Reigung, fich uber bie Bunbesgefetgebung binmeg-
  - b. in ben ftanbifden Berfammlungen offene Angriffe auf ben Bund und bie Bunbesversammlung laut geworben.

Die Bunbesgefetgebung bietet ben Deutschen Regierungen, gur Beseitigung ahnlicher Erscheinungen, Die ersorberlichen Mittel.

ad A. a. Braucht wohl faum erinnert zu werben, baß ben Deutschen Fürsten, in Beziehung auf Gesetzebung, nach allen Deutschen Berfassungen bie Initiative zusteht, — baß baher von ben Ständen neue Gesetze nicht anders, als in Form von Betitionen in Antrag gebracht werden können, wobei es ben Fürsten unbenommen bleibt, frei zu prüfen, ob sie es ihrem Interesse und bem innig damit verbundenen Interesse des Landes, so wie ihren Berpssichtungen gegen den Bund für gemäß halten, die Betition zu gewähren, im entgegengesetzten Falle aber dieselbe zu verwersen. Gin vollgültiger Grund zur Berwersung einer von den Ständen angebrachten Betition wurde barin liegen, wenn der Fürst das darin begehrte Zugeständniß in Folge sene Prüfung dem Grundssatz des Art. 57 der Wiener Schlußakte zuwiderlausend sande. — Be bestimmter bessen Worte bahin lauten, daß die gesammte Staats-

gewalt in bem Oberhaupte bes Staates vereinigt bleiben muß, und bag ber Souverain burch eine lanbständische Berfassung nur in ber Ausübung bestimmter Rechte an die Mitwirfung ber Stände gebunden werben fann; um so gewisser ift ein Deutscher Bundessouverain zur Berwerfung einer hiermit in Widerspruch stehenden ständischen Petition nicht nur berechtigt, sondern im Gesammtinteresse bes Bundes auch berpflichtet.

ad A. b. Bon ber Benutjung biefes Rechtes und ber Erfullung ber zugleich bamit verbundenen Pflicht, wird fein Deutscher Fürft, bei bem Bewußtsein feiner Burbe und seines hohen Berufes, burch eine Drohung mit ber Bertreigerung bes Budgets sich zurudhalten laffen, ba ber Sat:

"bag bem Souverain burch bie Lanbstände bie zur Kuhrung "einer zwedmäßig geordneten Regierung erforderlichen Mittel "nie verweigert werden burfen!"

in bem Sinne ber oben angeführten Bestimmung bes Art. 57 ber Schlugafte, fo wie in ber hieraus hervorgehenben Folgerung, welche ber Art. 58 ber Schlugafte ausspricht, liegt.

Sollten bennach ftanbifche Versammlungen ihre Stellung so weit verkennen, baß fie an bie Bewilligung ber zur Führung einer wohlgeordneten Regierung ersorberlichen Steuern, auf eine direkte ober indirekte Weise, die Durchsetzung anderweiter Bunsche und Antrage anknupfen wollten, so wurden Fälle dieser Art zu benjenigen zu zählen fein, auf welche die Art. 25 und 26 ber Wiener Schlußakte in Anwendung gebracht werben mußten.

- nd B. n. Belangend bas Berhältniß ber innern Gesetzebung eines Lanbes zu ber Bunbesgeschgebung, so können bie auf ben bereits bestehenben Beschluffen bes Bunbes beruhenben Unsichten beiber Bofe bieruber in folgenbe Gate gusammengefagt werben:
  - 1. Die innere Gefetgebung ber Deutschen Bundesstaaten barf meber bem 3wecke bes Bundes, wie solcher in ber Bundesatte,
    Art. 2, und in ber Wiener Schlufatte, Art 1, ausgesprochen
    ift, noch ben zur Erreichung besselben verabrebeten organischen
    Einrichtungen (Art. 13 ber Wiener Schlufatte, Rum. 2),
    noch auch ben zur Entwicklung und Ausbildung ber Bunbesatte im Geiste ber lettern bereits gesaften ober noch zu

- faffenben Befchluffen (Art. 4 ber Biener Schlugafte) irgenb einen Gintrag thun.
- 2. Eben fo wenig barf fie ber Erfüllung fonftiger bunbesverfafjungsmäßiger Berbindlichkeiten gegen ben Bunb, namentlich
  ber babin gehörigen Leiftung von Gelbbeiträgen, hinderlich
  werben (Art. 52 und 58 ber Wiener Schlußafte).
- 3. Richt ben bei ber innern Gesegebung eines Landes konfurrirenden Behörben, namentlich nicht ben standischen Bersammlungen, gebührt es, über ben Sinn ber Bundesafte, so wie
  ber barin enthaltenen Bestimmungen, wenn Zweifel barüber
  obwalten, eine Auslegung zu geben. Dierzu berechtigt und
  berufen ist allein ber Dentiche Bund selbst, welcher dieses
  Recht burch sein Organ, die Bundesversammlung, ausübt
  (Art. 17 ber Wiener Schlußafte).
- 4. Damit biese Gerechtsame bes Bunbes, wie folche in bem Borftehenben unter 1, 2 und 3 aufgeführt sind, gegen die Eingriffe ber ftändischen Kammern, nicht allein von ben eigenen
  Regierungen berselben, sondern auch direkt von Seite bes Bundes, gehörig gewahrt und geschütt werben mögen, ware von
  der Bundesversammlung eigens für diesen Zweck eine Kommission niederzuschen, welche sich vereinigt und in Thätigkeit
  tritt, so oft in einem Bundesstaate eine Bersammlung der
  Stände stattsindet, um den Verhandlungen der letztern aus
  obgebachtem Gesichtspunkte eine fortgesete Ausmerksamseit zu
  widmen, und, wo sie einen Versuch zur liederschreitung der
  Bundesgesetzgebung wahrnimmt, der Bundesversammlung davon, zur weitern, der Lage der Umstände und der Stellung
  bes Bundes angemeisenen Veranlassung, Anzeige zu machen.

Die ad B. b. erwähnten Angriffe auf ben Bund und die Bunbesbersammlung werben nicht wieder vorsommen, wenn bie Deutichen Staaten, wie fie es ihrem Bundesverhaltniffe schuldig find, fich gegen einander anheischig machen, solche nicht zu bulden, und zur Steuerung berfelben, jeder nach Maßgabe feiner innern Lanbesverfaffung, die angemeffenen Anordnungen zu erlaffen, wobei die Analogie von der Behandlung ahnlicher Ausfälle gegen ben Landesberrn felbft, oder die landesherrliche Regierung, und im

Gangen abnlicher Berunglimpfungen bes einen ober bes (ber) anbern, ju Brunde gelegt werben fonnen. Gine Berpflichtung biergn folat zum Theil icon baraus, baß, nach Urt. 59 ber Biener Schlugafte, ba, wo Deffentlichfeit ber lanbftanbifchen Berhanblungen burch bie Berfaffung gestattet ift, bie Grengen ber freien Meuferung, weber bei ben Berbandlungen felbft, noch bei beren Befanntmachung burch ben Drud, auf eine bie Rube bes einzelnen Bunbesftaates ober bes gefammten Deutschlanbs gefährbenbe Beife überfdritten, und bafur burch bie Befchaftsorbnung geforgt werben foll. - Much in Sinficht folder Ungriffe auf ben Bund fonnte bie nach B. 4. in Borfchlag gebrachte Rommiffion mit einer Rontrole beauftragt werben. Diefe Borfcblage, in Berbinbung mit bem Unfpruche auf gewiffenhafte, einfichtevolle und fraftige Grfüllung ber Berpflichtungen gegen ben Bund, bilben bie Grundlage ber Unfichten, welche bie Sofe bon Defterreich und Breufen gur Befampfung ber oben bezeichneten bebenflichen Ericheinungen in ben ftanbifden Rammern ihren Mitverbunbeten an bas Berg zu legen.

Die Gefandten von Defterreich und Breugen find fonach beauftragt, barauf anzutragen, bag nachstehenbe feche Artikel in einen formlichen Bunbesbeschluß bermanbelt werben (f. unten).

II. In Beziehung auf die beispiellofen Digbrauche ber periodisch politischen Breffe hat die Bundesversammlung — von der Verpflichtung durchdrungen, für die Erhaltung der innern Ruhe, Sicherheit und Burde des Bundes alle in der Bundesversfaffung liegenden Mittel und Kräfte aufzubieten — sämmtliche Regierungen bereits mit Beschluß vom 10. Mai d. 3. (§. 154) auf die Gesahren ausmerksam gemacht, welche der Gesammtheit drohen, wenn den Bundesbeschsuffen in Prefiangelegenheiten nicht der genaueste Bollzug von Seiten der Regierungen zu Theil wird; es hat dieselbe ferner unterm 26. April d. 3. (§. 118) eine Kommission ans ihrer Mitte gewählt, welche sich mit der im Art. 18 der Bundesafte, wegen gleichsörmiger Berfügungen hinsichtlich der Presse, enthaltenen Verabredung unverzüglich zu beschäftigen haben wird, und es ist von dem thätigen und einsichtsvollen Eiser dieser Kommission zu erwarten, daß dieselbe die ihr übertragene Aufgabe auf

eine Art lofen werbe, welche — ohne bie Ihatigkeit nuhlicher und achtungswerther Schriftfeller zu hemmen, ober ben naturlichen Bortschritten bes menschlichen Geiftes Bessellen anzulegen — bie wilben Ausschweifungen einer alle Begriffe verwirrenben, nur auf Erschütterung und Umwälzung bes Bestehenben gerichteten, und bas Gochste wie bas Seiligste lästernben Preffrechheit in bie gehörigen Schranken zu weisen geeignet ift.

Daß bis zu bem Beitpunkte, in welchem sich bie Regierungen burch einen bunbesverfassungsmäßigen Beschluß hierüber geeiniget haben werben, bas provisorische Geset vom 20. September 1819 für ben gesammten Bund verbindlich sei, und baß sonach bessen Bestimmungen im Interesse ber öffentlichen Ruhe und im Sinne ber wechselseitig übernommenen Berpflichtung von allen Regierungen und vom Bunde gewissenhaft zu handhaben seien, ist eine lieberzeugung, welche die Gose von Desterreich und Preußen nicht nur wiederholt auszusprechen sich veranlaßt sinden muffen, sondern es werden sich dieselben auch verpflichtet halten, so weit es in ihren Kräften steht, gemeinschaftlich mit ihren Bundesgenossen, auf beren übereinstimmende Gesunung sie eben so viel Werth legen, als sie zuversichtlich dieselbe voraussetzen, dahin einzuwirken, daß tiesem Gesetze allenthalben und ohne irgend eine Ausnahme Besolgung zu Theil werde.

Ift nun hiernach bie Bundseversammlung in ben Stand geseit, die Gerechtsame bes Bundes gegen die Eingriffe der ftandischen Kammern und gegen ben Mißbrauch der Presse zu handhaben; übt sie biese handhabung, wie es sich gebührt, und werden die Beschlusse mit Erust und Nachdruck vollzogen; gekingt es endlich den bereinten Bemühungen der Fürsten, bei der Bundesversammlung gemeinnühige, ganz Deutschland interespreden Anordnungen, so weit sie sich dafür eignen, mit Erfolg in Berathung zu ziehen, wozu die Höfe von Oesterreich und Breußen insbesondere durch ihre Gesandtschaften am Bundestage wirken zu wollen, sich seierslichst verpflichten: so darf man sich der Erwartung hingeben, daß die in das allgemeine Wohl thätig eingreisende Wirtsamseit des Bundes und bessen Autorität erkannt und geachtet werden, und

bag bie öffentliche Meinung aus ihrer jegigen Befangenheit in fophistifchen Irrlehren zu einem für Wahrheit, Recht und Orbnung empfänglichen Sinne, wieber zurudkehren werbe.

Collte aber bie Erwartung nicht in Erfüllung geben; follte bie innere Rube und Ordnung in Deutschland fortan gefährbet ericeinen, und bie Autoritat ber gum Schute biefer bochften Buter gefagten bunbesverfaffungemäßigen Befchluffe verfannt werben: fo find 3hre Dajeftaten ber Raifer bou Defterreich und ber Ronia bon Breufen - im Gefühle ber bon eigener Erbaltung ungertrennlichen Sorge fur bas Schicffal ber im Bunbe bereinten Staaten, in gerechter Burbigung ber Gefahr, bas gange gefell= fchaftliche Syftem bon Guropa burch gefetlofe Billfuhr gertrum= mert zu feben, und in getreuer Erfüllung ber Ihnen obliegenben Berpflichtung gegen ben Bund und gegen beffen einzelne Glieber - feft entichloffen, gur Anfrechthaltung und Durchführung ber Bunbesperfaffung, ibrer wichtigen Brede und ber barauf gegrunbeten ober noch zu grundenden Befdluffe ber Bunbesverfammlung, enblich zur Burudweisung ber Angriffe gegen ben Bund und beffen Glieber, von welcher Seite fie auch fommen mogen, auf jebesma= liges Unrufen ber Besammtheit ober eines Bunbesgliebes, bon allen Ihnen gu Gebote ftebenben Mitteln Gebrauch gu machen, bamit ben Beichluffen bes Bunbes biejenige punttliche und genaue Befolgung gefichert fei, welche allein fur bie Rube bes gemeinsamen Baterlandes Burgichaft zu bieten vermag. -Bon biefer Beftrebung geleitet, haben beibe Bofe gugleich biejenigen militairifchen Dagregeln bereits getroffen, und an ihre beiberfeitigen Gefandten am Bunbestage biejenigen ausgebehnten Bollmachten ertheilt, welche bagu geeignet find, bem Bunbestage gu verburgen, bag auf bie erfte Unforberung beffelben bie militairifche Bulfe gur Aufrechthaltung feines Unfehns und gur Durchführung feiner Befdluffe mit möglichfter Befdleunigung gur Stelle geichafft merbe.

Indem die Gofe von Defterreich und Breugen biefe ihren Bunbespflichten entsprechenbe Erflarung geben, halten sich biefelben überzeugt von ber gleichmäßigen Bereitwilligfeit aller ihrer Mitverbundeten, im erforderlichen Falle in berfelben foberativen Beife wirtsam zu fein. Bahern. Seine Majestät ber Konig von Bahern finden bei ben gegentwärtigen Beitverhaltniffen der so fehr überhand genommenen Aufregung und ben Gefahren, welche bei ben weit verzweigten gemeinfamen Bemuhungen ber Feinde ber gesehlichen Ordnung unverkennbar sind, ein fraftiges und vertrauensvolles Busfammenwirfen der Bundesglieber, in Folge ber bereits bestehenden und in ber Bundes- und Schlußakte enthaltenen Bestimmungen, volltommen angemeffen.

Allerhöchstbiefelben treten baher ben von bem Raiferlich Defterreichischen und bem Königlich Breußischen Sofe zu biesem Zwecke in Untrag gebrachten sechs Bropositionen, jedoch in ber Art bei, baß die nach dem Art. IV. zu errichtende Bundestags-Kommission vor der hand auf sechs Jahre ernannt werde, und man nach Verlauf dieser Zeit die Fortbauer dieser Kommission weiterer Vereinigung vorbehalte.

Der Gefanbte ift zugleich angewiesen, in Ansehung ber Saffung bes Urt. IV. zu bemerken, bag man Baberischer Seits an= ftatt ber Stelle:

"um in ben einzelnen Bundesftaaten bie Sanbhabung ber zwi= "fchen ben Regierungen und ihren Stanben bestehenben vers "faffungomäßigen Berhaltniffe zu erleichtern",

borgieben murbe, ju fegen:

um ben Regierungen bie Sanbhabung ihrer berfaffungsmäßigen Rechte zu erleichtern,

ba nian fich überzeugt halt, bag biefes bie eigentliche Absicht jener Stelle fei, bie feine Ginmifchung ber Bunbestags - Rommiffion in bie inneren Regierungsangelegenheiten veranlaffen burfe.

Königreich Sachfen. Die Königlich Sachfische Regierung — bie in bem verehrten Bundes-Prafibialvortrage ausgesprochenen, acht foberativen Absichten anerkennend — nimmt um so weniger Anstand, ben auf Sicherstellung bes Bundes und Erhaltung seiner Würbe gerichteten sechs Propositionen beizutreten, als biefelben in ben bestehenben Bundesgesetzen und — so viel bie IV. Proposition insbesondere anlangt — in der Geschäftsordnung ber Bundesversammlung völlig gegründet sind, und als baburch bie verfassungsmäßigen Rechte ber Stände, und namentlich bie ben

bieffeitigen nach §. 97 ber Sachfischen Berfaffung zustehende Befigniß, hinsichtlich bes Ermeffens, ber Bewilligung und Aufbringung ber zur innern Regierung für erforderlich zu achtenden Mittel nicht beschränft, auch die Erschöpfung aller verfaffungsmäßigen Ginigungsmittel babei überall vorausgesetzt wird. — Der Gefandte sindet sich bemnach ermächtigt, jene Zustimmung von Seiten seiner höchsten Regierung hiermit zu erklaren.

Sannover. Seine Majestät ber König bon Großbritannien und hannover erbliden in ben so eben vernommenen Antragen bes Raiserlich Roniglich Desterreichischen Prafibial - und bes Roniglich Preußischen hofes einen erneueten, ben hochsten Dank verbienenben Beweis ber Sorgfalt, womit Allerhöchstbieselben unausgesett barauf bebacht sind, die für die Aufrechthaltung ber innern Ruhe und Sicherheit Deutschlands in ben jegigen Beiten zu ergreisenben Magregeln zu sichern, und haben baher die Gesandtichaft beauftragt, jenen Antragen, zumal sie lediglich auf ber bestehnben Bundesversassung beruhen, ber durch dieselbe beabsichtigte Bweck aber bazu geeignet ift, eine ber bringenoften Anforderungen der Zeitverhältnisse an die beutschen Regierungen zu erledigen, unsbedingt beizutreten und solche aus allen Kraften zu unterstüten.

Burtemberg. Die Konigliche Gefandtschaft ift ermächtigt, ben von bem Kaiserlich Königlich Defterreichischen und von dem Königlich Preußischen Gose in Antrag gebrachten sechs Artifeln, mit ber Bemerkung zu Artifel III. beizutreten, daß zwar nach der Burtembergischen Berfassung, in Ansehung der Bahl der Mittel zur Erfüllung bundesversassungsmäßiger Verbindlichkeiten, eine Mitwirkung der Stände eintrete, hierdurch aber die Erfüllung selbst nicht gehindert werbe.

Baben. Die Gefanbtichaft ift angewiesen, ben Antragen bes Raiferlich Roniglich Defterreichischen und Koniglich Breußischen Gofes beizutreten.

Rurheffen. Der Gefandte ift beauftragt worben, die Buftimmung feines hochsten Gofes zu ben eben verlesenen feche Artiteln, jedoch mit dem Bunfche zu erklären, daß in bem bispositiven Theile des Artifels IV., zur Beseitigung jedes möglichen Bweifels über ben eigentlichen Sinn besselben, und zwar in ber Stelle:

"ber Bunbesberfammlung babon Unzeige zu thun", ftatt bes Bortes "babon" moge gefagt werben:

"in allen, in biefem Artifel ermabnten Fallen."

Großherzogthum Geffen. Die Großherzogliche Gefandtfchaft ift ermächtigt, bie Buftimmung zu ben feche Antragen ber allerhöchften Gofe von Defterreich und Breugen, unter bantbarer Unerkennung ber baburch von Neuem bewährten Aufmerkfamkeit auf bie wichtigften Intereffen bes beutschen Bunbes, zu erklaren.

Danemark wegen holftein und Lauenburg. Seine Majestät ber König — von ber Ueberzengung burchbrungen, baß bem
gegenwärtig in mehreren beutschen Bundesstaaten herrschenden revolutionaren Treiben durch unberweilte Entwidelung, durch sachgemäße und thatsächliche Anwendung der Kompetenz des Bundes
ein Biel zu segen sei — erkennen mit größter Befriedigung
in den Anträgen Sr. Majestät des Kaisers von Desterreich und
Er. Majestät des Königs von Breußen eine Auffassung biefer Aufgabe, welche Deren Weisheit entspricht, durch die Verfassung
tes deutschen Bundes gerechtsertigt wird, und die Sicherstellung
seiner Zwecke verbürgt.

Erhaltung ber lanbständischen Wirtsamfeit innerhalb ber burch bie Grundgefete bes Bunbes borgezeichneten Grengen, und Berbinberung bes Digbrauche ber Breffe burch eine gemeinfame Befetgebung, find bie Mittel, welche gum Schute und gur Forberung ber allgemeinen Wohlfahrt mit unberrudter Ronfequeng angumen-Allsbann wirb bas Beftebenbe bor jenen bermeffenen Angriffen bewahrt fein, welche in ihrer Richtung gegen bie monarchische Orbnung bie burch tiefere befonnene Erkenntniß gegrunbeten, burch Geschichte und Erfahrung bemahrten Inftitutionen gu gerftoren, und nicht weniger ben Grundcharafter bes beutschen Bolfs ale ben bes beutschen Bunbes umzumanbeln broben. Rur gang= liche Bertennung beiber fann gu bem Bahne fuhren, bag, unter Auflösung ber Banbe, welche Furften und Bolfer im Berhaltniffe ber Autoritat und ber Liebe wie ber Chrfurcht und bes Beborfame bereinigen, aus neuen Berfaffungeformen, welche bie Wirffamteit ber großen religiofen und moralifden Triebfebern erfegen follen, ein neues Glud fur Deutschland bervorgeben fonne.

Aber Throne, auf Gerechtigfeit und Bohlwollen geflügt, find unerschütterlich. In biesem Glauben haben Ge. Majeftät es mit bem lebhaftesten Dante erkannt, baß Ihre beiben hohen Bunsbesgenoffen es zur Aufgabe bes Bundes machen, auch bieses Bohlswollen ben beutschen Bolfern burch gemeinnüßige Anordnungen, wie sie wahres Bedürfniß ber Zeit und ber beutsche Staatenberein als wünschenswerth ober erforderlich barftellen, zu bethätigen.

Unter ben borftebenben Gesichtspunkten eignen Se. Majestat ber Konig Sich nicht weniger bie Begrundung aller borgelegten Antrage an, als Sie biefen felbft Ihre volltommene Zustimmung ertheilen.

Nieberlande megen bes Großherzogthums Luxemburg. Da bem Ronige-Großherzog nichts fo fehr am Gerzen liegt, als Seiner Seits zur Aufrechthaltung ber gesehlichen Ordnung und Rube im Bunde bie Sande zu bieten, so nehmen Se. Majestät keinen Anstand, zu ben von Desterreich und Preußen, in preiswurdiger Fürforge für bas mahre heil ber Gesammtheit, in Antrag gestellten Beschlüssen andurch Ihre vollsommene Bustimmung zu erklaren.

- Se. Majeftat erwarten, baß biese Beschluffe, im Interesse Bundes und ber einzelnen Bundesstaaten, in jedem vorkommenden Valle zur Ansführung gebracht werden. Allerhöchstbieselben theilen die Ansicht, daß baß stete Fortschreiten und Ueberhandnehmen des demokratischen Schwindels, welcher jede gesetzliche Autorität der Regierungen nach und nach über den Hausen wirft, nicht in irgend einer Mangelhaftigkeit oder Unvollständigkeit der Bundesgesetz liege, daß es vielmehr nur von dem ernsten und übereinstimmenden Willen der Bundesfürsten abhänge, mit hülfe ber ihnen durch die Bundesakte dargebotenen gesetzlichen Mittel, das gesellsschaftliche Gebäude vor ber ihm täglich brohender werdenden Gesfahr eines ganzlichen Umsturzes zu bewahren.
- Se. Majeftat ber Ronig Großherzog find fest entschlossen, zu Erreichung best großen Zwedes, welchen bie beiben ersten Bunbestmachte sich vorgesest, nach Rraften mitzuwirfen, gleichwie Allerhöchstbiefelben Sich fortbauernd ber hoffnung überlassen, baß von Seiten fammtlicher Bunbesglieber bie zur Aufrechthaltung ber

Allerhöchstihnen, als Großherzog von Luxemburg, zustehenden Rechte geeigneten Verfügungen annoch werden getroffen und babei bie in bem Artifel 26 und anderen ber Schlusafte vom 15. Mai 1820 enthaltenen Stipulationen nicht werden aus ben Augen verstoren werden.

Großherzoglich und Berzoglich Sachfifche Gaufer. Der Gefandte hat bie von ihm vertretene Gefammtstimme, mit bantbarer Anerkennung ber fich auch bei biefer Belegenheit bethätigenben Burforge ber allerhöchften Regierungen von Defterreich und Preußen fur bas Beste bes Bunbes burchgangig beitreten bausgusprechen.

Braunschweig und Raffau ftimmt ben Defterreichischen und Breufischen Untragen bei, und erkennt barin bie Beweise ih= rer Fürforge für bie Erhaltung ber Ruhe und Sicherheit in Deutschland bantbar an.

Medlenburg - Schwerin und Medlenburg s Strelig. 3hre Königlichen Goheiten bie Großherzoge von Medlenburg find lebhaft überzeugt, baß ber gegenwärtige Buftand ber öffentlichen Meinung in Deutschland und die unverkennbare revolutionäre Richtung in mehreren Bundesstaaten gemeinsame Maaßregeln erheischen, damit weiteren Folgen mit vereinter Kraft begegnet werde; 3hre Königlichen Goheiten erkennen baher bankbar die Borforge ber allerhöchsten Gofe von Desterreich und Preußen, und ertheilen ben so eben vernommenen, mit den Bundesgesegen übereinstimmenden Borschlägen 3hre unbedingte Bustimmung.

Olbenburg, Anhalt und Schwarzburg. Des Gefandten hochfte Kommittenten, mit ben Grundfagen volltommen einverstanden, welche in der eben vernommenen Erklarung der hofe von Desterreich und Breußen ausgesprochen sind, treten, unter dankbarer Anerkennung der dem beutschen Bunde bethätigten Fürforge, ben sechs Antragen um so mehr bei, als sie selbst stets von der Ueberzeugung erfüllt waren, daß ein konsequentes, am Geiste der Bundesversaffung haltendes Benehmen die erste Bedingung des Bestandes eines Bundesvereins sein musse.

Sohenzollern, Liechtenftein, Reuß, Schaumburg-Lippe, Lippe und Balbed. Der Befanbte ift angewiefen; ben Brafibialantragen Ramens Ihrer Majeftaten bes Raifers von Defterreich und Rönigs von Breugen beizustimmen, und ben Dant Ihrer Durchlauchten, welche bie sechzehnte Rurie bilben, für biefe Burforge zur Wieberherstellung ber Rube und Ordnung auszudruden.

Die freien Stabte. Der Gefandte ift angewiesen, ben so eben vernommenen Auträgen, als in ber bestehenden Bundesgeschsgebung begründet und durch die neuesten Zeitereignisse hervorgerufen, in bantbarfter Anerfennung ber dargelegten heilsamen Fürsorge, wie in vollfommenster Burdigung bestehenigen beizutreten, was in bem einleitenden Bortrage über die Wirtsamseit des deutsichen Bundes und seines Organs, namentlich auch für gemeinnühige das Gesammtwohl Deutschlands fördernde Anordnungen, sich bemerkt sindet.

Präfibium. Nachbem bie gemeinschaftlichen Autrage von Defterreich und Preußen bie Buftimmung fammtlicher im Bunbe vereinten Regierungen erhalten haben, hat bie Kaiferlich Königsliche Präfibialgefanbtschaft in Beziehung auf ben von Babern außegefprochenen Wunsch zu erklaren, baß ber Kaiferlich Königliche Hof ben Antrag:

"die nach bem Art. IV. zu errichtenbe Bundestags-Kommission vor ber Sand auf sechs Jahre zu ernennen und nach Berlauf biefer Zeit die Fortbauer ber Kommission weiterer Bereinigung vorzubehalten,"

sich nicht nur mit Bereitwilligkeit eigen mache, sonbern auch bie übrigen Regierungen hiermit einlabe, bieser Königlich Bayerischen Proposition ihre Zustimmung ertheilen zu wollen.

Sammtliche übrigen Gefanbtichaften ichloffen fich bem Untrage bes Prafibialhofes an.

In Betreff ber ubrigen von Baiern und Rurheffen vorgetragenen Buniche wegen einiger Rebaktionsveranderungen, glaubt bie Berfammlung es bei der von Defterreich und Breugen vorgeschlagenen Faffung belaffen zu muffen.

Bierauf murbe einhellig

befdloffen:

Unter bantbarer Anerfennung ber von Ihren Majeftaten bem Raifer von Defterreich und bem Ronige von Breugen wieber-

holt bewährten Fürforge für bas gemeinsame Beste bes Deutschen Baterlandes, vereinigen sich fammtliche Bunbesregierungen zu folgenben Bestimmungen:

- 1. Da nach bem Art. 57 ber Wiener Schlusacte bie gefammte Staatsgewalt in bem Oberhaupte bes Staates vereinigt
  bleiben muß, und ber Souverain durch eine landständische Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die Mitwirtung ber Stände gebunden werden kann, so ist auch ein
  Deutscher Souverain als Mitglied bes Bundes, zur Verwerfung einer hiermit in Widerspruch stehenden Petition der
  Stände nicht nur berechtigt, sondern die Verpflichtung zu dieser
  Berwerfung geht aus dem Zwede des Bundes hervor.
- II. Da gleichfalls nach bem Geiste bes eben angeführten Art. 57 ber Schlußacte und ber hieraus hervorgehenden Folgerung, welche der Art. 58 ausspricht, keinem Deutschen Souverain durch die Landftände die zur Kührung einer den Bundespflichten und der Landesversassung entsprechenden Regierung erforderlichen Mittel verweigert werden dürfen, so werden Fälle, in welchen ständische Bersammlungen die Bewilligung der zur Führung der Regierung erforderlichen Steuern auf eine mittelbare oder unmittelbare Beise durch die Durchsetzung anderweiter Wünsche und Anträge bedingen wollten, unter diesenigen Fälle zu zählen sen, auf welche die Art. 25 und 26 der Schlußacte in Answendung gebracht werden müßten.
- III. Die in nere Gesetzgebung ber Deutschen Bunbesftaaten barf weber bem 3wecke bes Bunbes, wie solcher in bem Art. 2 ber Bunbesacte und in dem Art. 1 ber Schlußacte ausgesprochen ift, irgend einen Eintrag thun, noch barf bieselbe ber Erfüllung sonstiger bunbesverfassungemäßiger Berbindlichteiten gegen ben Bund, und namentlich ber bahin gehörigen Leistung von Gelbbeiträgen, hinderlich seyn.
- IV. 11m bie Burbe und Gerechtsame bes Bundes und ber ben Bund reprafentirenben Bersammlung gegen Eingriffe Rauberd, beutider Bund. IV.

aller Urt ficher ju ftellen, jugleich aber in ben einzelnen Bunbeeftaaten bie Sanbhabung ber zwischen ben Regierungen und ihren Standen bestehenden verfaffungemäßigen Berhaltniffe gu erleichtern, foll am Bunbestage eine mit biefem Befchafte befonbere beauftragte Commiffion, vor ber Sand auf feche Sahre, ernannt werben, beren Beftimmung fenn wirb, inobefonbere auch von ben ftanbifden Berhandlungen in ben Deutichen Bunbesftaaten fortbauernb Renntniß zu nehmen, bie mit ben Berpflichtungen gegen ben Bund, ober mit ben burch bie Bunbeevertrage garantirten Regierungerechten in Wiberfpruch ftebenben Antrage und Befchluffe jum Gegenftand ihrer Aufmertfamteit ju machen, und ber Bunbesversammlung bavon Ungeige ju thun, welche bemnachft, wenn fie bie Sache ju weiteren Erörterungen geeignet findet, folde mit ben babei betheiligten Regierungen zu veraulaffen bat. Rad Berlauf von feche Jahren wird bie Fortbauer ber Commiffion weiterer Bereinigung vorbehalten.

V. Da nach Artifel 59 ber Wiener Schlusafte, ba, wo Deffentlichfeit ber landständischen Berhandlungen burch die Berfassung gestattet ist, die Grenzen ber freien Aeußerung, weber bei den Berhandlungen selbst, noch bei beren Bestanntmachung durch den Druck, auf eine die Ruhe des einzelnen Bundesstaates oder des gesammten Deutschlands gefährbende Beise überschritten werden darf, und dafür durch die Geschäftsordnung gesorgt werden soll; so machen auch sämmtliche Bundesregierungen, wie sie es ihren Bundesverhältnissen schuldig sind, sich gegen einander anheischig, zur Berhütung von Angriffen auf den Bund in den ständischen Bersammlungen und zur Steuerung berselben, sede nach Maaßgabe ihrer innern Landesversassung, die angemessenen Anordnungen zu erlassen und zu handhaben.

VI. Da bie Bundesversammlung icon nach bem Artifel 17 ber Schlugacte berufen ift, jur Aufrechthaltung bes mahren

Sinnes ber Bunbesacte und ber \*) barin enthaltenen Beftimmungen, wenn über beren Auslegung Zweifel entfteben follte, bem Bunbeszwede gemäß zu erflaren, fo verfteht es fich von felbft, bag zu einer Auslegung ber Bunbes . und ber Schlußacte mit rechtlicher Birfung auch nur allein und ausschließend ber Deutsche Bund berechtigt ift, welcher biefes Recht burch fein verfaffungemäßiges Organ, bie Bunbeeverfammlung, ausubt.

In Beziehung auf ben Diffbrauch ber periobifden Breffe fieht bie Bunbesberfammlung bem Bortrage ibrer in ber 14. biegiabrigen Sigung gewählten Commiffion wegen Ginführung gleichförmiger Berfügungen binfichtlich ber Breffe entgegen, um bierauf einen endlichen Befdluß faffen gu tonnen, und fie erwartet mit Bertrauen bon bem Gifer ber Commiffion, bag fie bie ibr übertragene Aufgabe in bem Ginne obiger Proposition balbigft lofen werbe.

In biefer Sigung waren anwefenb :

Gr. v. Mund = Beltinghaufen für Deftreich.

v. Ragler

Freih. v. Berchenfelb

v. Manteuffel

v. Stralenheim

v. Trott

v. Blittereborf

v. Rieß

Freib. v. Gruben

v. Bedlin

Br. v. Grunne

= v. Beuft

Freih. v. Marfchall

Breußen. Baiern.

Sachfen.

Sannover.

Würtemberg.

Baben.

Rurheffen.

Großherg. Beffen.

Bolftein und Lauenburg.

. Luremburg.

Großberg, und Berg. Sachfifche Baufer.

= Braunfdweig u. Raffan.

<sup>\*)</sup> Es beißt in bem angeführten Urt. 17: "bes mahren Ginnes ber Bunbedacte, bie barin enthaltenen Bestimmungen", u. f. m.

v. Schad

für Medlenburg-Schwerin und Strelig.

v. Both

Dibenburg, Anhalt und Schwarzburg.

Freih. v. Leonhardi

5 Hohenzollern , Liechteustein , Reuß, Schaumburg-Lippe, Lippe u. Walbed.

Curtius

bie vier freien Stabte.

Die Befchluffe vom 28. Juni 1832 murben in mehreren Staaten (Sachfen, Baiern, Wurtemberg, Großherz. Geffen und Sachfen-Meiningen) mit Berwahrungen bekannt gemacht, welche befagten, bag burch die feche Artikel in dem verfassungsmäßigen Bustande jener Länder nichts geändert werde, vielmehr alle Rechte der Landstände und Staatsburger unversehrt blieben. Indessen ermangelte ber Bundestag nicht, am 8. November 1832 zu beschließen:

Die Bundesversammlung nimmt die von sammtlichen Resgierungen vorgelegten Anzeigen über ben in ihren Staaten befannt gemachten Bundesbeschluß vom 28. Juni 1. 3. mit der Bemerfung zur Nachricht, daß, wie sich von selbst verzsteht, durch die von einigen Regierungen der Besanutmachung dieser Beschlüsse beigefügten erläuternden Beisätze der allgemeinen Berbindlichteit des Bundesbeschlusses vom 28. Juni für sämmtliche Bundesstaaten in keiner Bezieshung irgend ein Eintrag habe geschehen können, so wie solches ohnehin auch nicht in der Absicht der einzelnen Regierungen gelegen hat.

# IV. Bundesbeschlüffe vom 5. Juli 1832 \*).

Magregeln zur Aufrechthaltung ber gefetlichen Ruhe und Ordnung.

In Ermagung ber gegenwartigen Beitberhaltniffe und fur bie Dauer berfelben, befdließt bie Bunbeeversammlung, in Gemagheit

<sup>\*)</sup> Bar jugleich ber Tobestag ber Babifden Preffreiheit.

ber ihr obliegenden Berpflichtung, die gemeinsamen Maaßregeln gur Aufrechthaltung ber öffentlichen Rube und gesehlichen Ordnung zu berathen, nach bernommenem Gutachten einer aus ihrer Mitte gewählten Commission, wie folgt:

- 1) Reine in einem nicht zum Deutschen Bunde gehörigen Staate in Deutscher Sprache in Druck erscheinende Zeits oder nicht über zwanzig Bogen betragende sonstige Druckschrift politischen Inhalts darf in einem Bunbeöstaate, ohne vorgängige Genehmhaltung der Regierung desselben, zugelassen und ausgegeben werden; gegen die llebertreter dieses Verbots ist eben so, wie gegen die Verbreiter verbotener Druckschriften, zu versahren.
- 2) Alle Bereine, welche politische Zwede haben, ober unter anderm Ramen zu politischen Zweden benutt werden, find in fammtlichen Bundesstaaten zu verbieten und ift gegen beren Urheber und bie Theilnehmer an benselben mit angemeffener Strafe vorzuschreiten.
- 3) Außerorbentliche Bolfeversammlungen und Bolfefeste, nämlich folche, welche bisher hinsichtlich ber Zeit und
  bes Ortes weber üblich noch gestattet waren, burfen, unter
  welchem Ramen und zu welchem Zwecke es auch immer
  fei, in feinem Bunbesstaate, ohne vorausgegangene
  Genehmigung ber competenten Behörbe, statt finden.

Diejenigen, welche ju folchen Berfammlungen ober Festen burch Berabrebungen ober Ausschreiben Anlag geben, find einer angemeffenen Strafe ju unterwerfen.

Auch bei erlaubten Bolfeversammlungen und Bolfefesten ist es nicht zu bulben, baß öffentliche Reben
politischen Inhalts gehalten werben; biejenigen, welche
sich bieß zu Schulben tommen lassen, sind nachbrücklich zu
bestrafen, und wer irgend eine Bolfeversammlung bazu
mißbraucht, Abressen ober Beschlüsse in Borschlag zu
bringen und durch Unterschrift ober mündliche Beistimmung

genehmigen gu laffen, ift mit gefcharfter Ahnbung gu belegen.

- 4) Das öffentliche Tragen von Abzeichen in Banbern, Cocarben ober bergleichen, fei es von Ins ober Ausländern, in andern Farben, als jenen des Landes, dem der, welcher folche trägt, als Unterthan angehört, das nicht autorisfirte Aufsteden von Fahnen und Flaggen, das Errichsten von Freiheitsbäumen und bergleichen Aufruhrzeichen ift unnachsichtlich zu bestrafen.
- 5) Der am 20. September 1819 gefaßte, gemäß weitern Besschluffes vom 12. August 1824 fortbestehenbe, provisorische Beschluß über die in Ansehung der Universitäten zu ergreisenden Maaßregeln, wird sowohl im Allgemeinen, als insbesondere hinsichtlich der in den §§. 2 und 3 desselben enthaltenen Bestimmungen, in den geeigneten Fällen, in so weit es noch nicht geschehen, unsehlbar zur Anwendung gebracht werden.
- 6) Die Bundesregierungen werden fortwährend bie genaueste polizeiliche Bach famteit auf alle Einheimische, welche durch öffentliche Reden, Schriften oder Handlungen ihre Theilnahme an aufwieglerischen Planen fund, oder zu deßfallfigem Berdacht gegründeten Anlaß gegeben haben, eintreten laffen; sie werden sich wechselseitig mit Rotizen über alle Entdeckungen staatsgefährlicher geheimer Berbindungen und der darin verflochtenen Individuen, auch in Berfolgung deßfallfiger Spuren, jederzeit auf's schleunigste und bereitwilligste unterstützen.
- 7) Auf Frembe, welche fich wegen politischer Bergeben ober Berbrechen in einen ber Bunbesstaaten begeben haben, sobann auf Einheimische und Frembe, die aus Orten ober Gegenben fommen, wo sich Berbindungen jum Umsturz des Bundes ober der Deutschen Regierungen gebildet haben und der Theilnahme baran

verdachtig find, ift befondere Aufmertsamfeit zu wenben; zu biefem Ente find überall in ben Bunbeslanden bie bestehenden Pagvorschriften auf das Genaueste zu beobachten und nöthigenfalls zu schärfen.

Auch werden die fammtlichen Bundesregierungen bafür forgen, daß verdächtigen ausländischen Ankömmlingen, welche sich über den Zweck ihres Aufenthalts im Lande nicht befriedigend ausweisen können, berfelbe nicht gestattet werde.

- 8) Die Bundesregierungen machen fich verbindlich, biejenigen, welche in einem Bundesstaat politische Bergehen oder Berbrechen begangen, und sich, um der Strafe zu entgehen, in andere Bundeslande geflüchtet haben, auf erfolgende Requisition, in so fern es nicht eigene Unterthanen find, ohne Anstand auszuliefern.
- 9) Die Bundesregierungen sichern sich gegenseitig auf Berlangen die prompteste militärische Assistenz zu, und indem sie anerkennen, daß die Zeitverhältnisse gegenwärtig nicht minder dringend, als im Octobet 1830, außerordentliche Borkehrungen wegen Berwendung der militärischen Kräfte des Bundes erfordern, werden sie sich die Bollziehung des Beschlusses vom 21. Ottober 1830 betressend Waaßregeln zur Herstellung und Erhaltung der Ruhe in Deutschland auch unter den jetigen Umständen, und so lange, als die Erhaltung der Ruhe in Deutschland es wünschenswerth macht, ernstlich angelegen sein lassen.
- 10) Sammtliche Bundesregierungen verpflichten sich, unverweilt biejenigen Berfügungen, welche sie zur Bollziehung vorbemerkter Maaßregeln nach Maaßgabe bes in den verschiebenen Bundesstaaten sich ergebenden Erfordernisses getroffen haben, ber Bundesversammlung anzuzeigen.

# V. Beschluß vom 9. August 1832.

Unterbrudung der Brotestationen, Betitionen und Abreffen gegen die neuesten Bundesbefchluffe.

Da bie Brotestationen, Betitionen und Abressen gegen bie neueften Bundesbeschluffe, wie folde in einigen Bundesftaaten vorgefommen find, nur ale Beftrebungen angefeben werben tonnen, die Regierungen ju veranlaffen, fich von Berpflichtungen lodzusagen, welche fie burch bie Grundgesete bes Bundes übernommen und neuerlich befraftigt haben, und mithin in folden Berfuchen bie ahndungewürdige Abficht nicht zu vertennen ift, bie Regierungen mit bem Bunbe in 3wiefpalt ju bringen, und ihre burch bie Bunbesverfaffung garantirte Autoritat in ber Begiehung jum Bunde ju lahmen, fo fpricht bie Bundesversammlung bie zuversichtliche Erwartung aus, bag bie Regierungen, in beren Staaten berlei Afte ber Auflehnung gegen bie im Staatsoberhanpte vereinigte Staatsgewalt fich ereignen, gegen bie Urheber und Berbreiter folder Broteftationen, Betitionen und Moreffent bie Unterfuchung einleiten und nach ben Befegen verfahren werben.

# VI. Beschluß vom 23. August 1832.

Anzeige revolutionarer Berfuche und Umtriebe beim Bunbestage.

Sammtliche Bundebregierungen, in beren Deutschen Bunbesstaaten neuerlich revolution are Versuche gemacht worden
sind oder Umtriebe Statt gesunden haben, um die Kraft bes
Bundes und ber Bundebregierungen zu lähmen und ihre Burde
herabzusegen, werden aufgefordert, die Bundebversammlung bavon,
so wie von dem Resultate der besfalls angeordneten Unter-

fuchungen und von ber Beftrafung ber Schuldigen, in Renntniß zu fegen und fortmahrend barin zu erhalten.

#### VII. Beschluß vom 20. Juni 1833.

Central. Behörde megen eines Romplotts.

Artifel 1. Bon Bundeswegen wird eine Centralbehörde niedergeset, deren Aufgabe ist, die näheren Umstände, den Umsang und den Jusammenhang des gegen den Bestand des Bundes und gegen die öffentliche Ordnung in Deutschland gerichteten Complotts, insbesondere des am 3. April 1. 3. zu Franksurt stattgehabten Attentats, zu erheben und sortwährend von sämmtlichen Berhandlungen der verschiedenen, mit Untersuchungen wegen Theilnahme an dem gedachten Complotte in den einzelnen Bundesstaaten beschäftigten Behörden im Juteresse der Gesammtheit Kenntnis zu nehmen, auch gegenseitige Mittheilungen und Ausschlässe unter denselben zu befördern, endlich für die Gründslichteit, Bollständigkeit und Beschleunigung der anhängigen Untersuchungen Sorge zu tragen.

Diefe Behörbe verfammelt fich 14 Tage nach gegenwars tigem Beschluffe gu Frankfurt am Main.

Artifel 2. Die Bundesversammlung mahlt bie Regies rungen von Defterreich, Breugen, Baiern, Burtems berg und Großherzogthum heffen, beren jede ein Mitglied ber Centralbehörde bes Bundes zu ernennen hat.

Der Borfit bei biefer Behörde richtet fich nach ber Absftimmungsordnung in ber Bunbesversammlung.

Artifel 3. Bu Mitgliedern biefer Behörbe fonnen nur burd, Erfahrung im Untersuchungsfach erprobte Beamte bes Richterstandes ernannt werben.

Ginem jeden berfelben wird von ber betreffenden Regierung

ein auf bas Protofoll verpflichteter Actuar ober ein Canzlist beigegeben, und im Uebrigen ber Behörde die Bildung ihrer Canzlei überlaffen.

Die Beschluffe werben nach ber Stimmenmehrheit gefaßt; ber weitere Geschäftsgang wird von ber Centralbehörde selbst festgesest.

Artifel 4. Die Regierungen, in beren Staaten Untersfuchungen wegen bes Complotts gegen ben Bund und bie einzelnen Bundesregierungen stattfinden, werden ber Bundesverssammlung bie bamit beauftragten Landesbehörben bezeichnen.

Artikel 5. Diese Landesbehörden werden von ihren Resgierungen angewiesen werden, der Gentralbehörde bes Bundes sortwährend und schleunigst Alles, mas sich auf die Untersuchungen bezieht und zu ihrer Kenntniß gelangt, mitzutheilen, so wie auch den Requisitionen berselben, welche die Ausmittlung des Thatbestandes, des Ursprungs und der Verzweigungen des Complotis betreffen, unverzüglich und vollständig zu genügen.

Artifel 6. Die Centralbehörde bes Bundes hat die Besfugniß, an alle Orte, wo solche Untersuchungen im Gange find, eines ihrer Mitglieder abzuordnen, um die Aften einzusehen, und ben Berhören der Angeschuldigten beizuwohnen, ohne jedoch an der Untersuchung selbst, welche ber Landesbehörde zusteht, unmittelbaren Antheil zu nehmen.

Im Falle solcher Entsendungen ober anderer Berhinderungen, wird die Bundesversammlung für die Bollständigseit der Centralbehörde durch Wahl anderer Regierungen zu zeitweiliger Beiordnung von Stellvertretern nach Bedürfniß Sorge tragen; als solche Regierungen werden Kurheffen und Rafsau bezeichnet.

Artifel 7. Die Centralbehörde bes Bundes erftattet ihre Berichte an ben in Folge bes Art. 28 ber Biener Schlufacte ernannten Bunbestags Ausschuß. An biesen richtet fie ihre

Unträge über die Leitung und Beförderung der Untersuchungen, insbesondere bei sich zeigenden Anständen, und ebenfo legt fie bemfelben von Zeit zu Zeit das Ergebniß der Untersuchungen vor.

Sie hat alle über die aufrührerischen Complotte in den eins zelnen Deutschen Bundesstaaten ihr zugehenden Rotizen zusamsmenzustellen, die Thatsachen aufzuklaren, die Urheber und Theilsnehmer zu ermitteln, und hiermit ihre Anträge wegen gründlicher Hebung bes lebels zu verbinden.

Artifel 8. Die Roften ber gebachten Centralbehorbe werben von bem Bunde getragen und aus ber Matrifularfaffe beftritten.

Artifel 9. Die Bundestegierungen werden ben Bollgug bieses Beschlusses, in so weit er eine jede betrifft, ber Bundesversammlung unverweilt anzeigen.

Demfelben Gegenstand murben noch erganzende Beichluffe am 8. Muguft und 10. Oftober 1833 gewidmet.

3m Jahre 1838 fam in ber Bunbesprafibial = Druderei ein Groffquartband an's Licht, betitelt: "Darlegung ber Sauptrefulstate aus ben wegen ber revolutionaren Complotte ber neueren Beit in Deutschland geführten Untersuchungen \*)."

#### Die geheimen Befchluffe von 1834.

Un biefem Orte muffen bie feit einigen Jahren veröffentlichten \*\*) "geheimen Befchluffe ber Wiener Minifterial - Ronfereng" von 1834 in

<sup>\*)</sup> Einen Auszug berfelben giebt v. Meper, Staats - Aften fur Ge-fchichte und öffentliches Recht bes Deutschen Bunbes. Frankfurt a. M. 1833-40. Th. 2. S. 430 ff.

<sup>\*\*)</sup> Abbrude berselben erschienen in Remport, "Deutschlanb", Stragburg, Paris, Mannheim, (Bichtige Urfunden für den Rechtszustand der beutschen Nation, mit eigenhändigen Anmerkungen von Klüber, mitgetheilt und erläutert von Belder, 1844.)

Rurge ermahnt merben. Achtzehn Gefanbte fur 38 Regierungen \*) unterzeichneten am 12. Juni 1834 bas 60 Artifel enthaltente, mit grellfarbigen Eröffnunge - und Schlugreben Metterniche verfebene Schlufprotofoll. Mehrere von biefen einhellig genehmigten Befdluffen, 3. B. über bas Bunbeefdiebegericht, bie Aftenverschidung (f. oben), bas Univerfitateund Unterrichtemefen (f. unten), find fpater ale Befchluffe von Bunbeswegen erlaffen worben. Die "gebeimen Befdluffe", welche eine Berfcarfung ber Rarlebaber und fpateren Bunbesbefdluffe und Anenahmemag. regeln barftellen, find unzweifelbaft adt, icon begbalb, weil brei berfelben balb barauf wortlich ju Bunbeebefdluffen erhoben murben, und einige Bestimmungen (3. B. Berbot ber Cenfurluden, Berminberung ber politiichen Tagesblatter) in einzelnen Staaten eingescharft murben. Dazu fommt bas berebte Stillichmeigen fammtlicher beutichen Regierungen; maren bie allgemein befannt geworbenen Befdluffe unacht, fo murben amtliche Berichtigungen nicht ausgeblieben fein. Bis jest ift aber fein Bortchen von Biberfpruch gegen bie Mechtheit laut geworben.

Der Beift ber "geheimen Befchluffe", als beren Urheber an ber Spife "bie fouveranen Furften und freien Stabte Deutschlands" genannt werben, erhellt aus folgenden Proben.

- Art. 1. "Die Regierungen werben eine mit ben Couveranetaterechten unvereinbare Erweiterung fanbifder Befugniffe in feinem Falle zugefteben."
- Urt. 16. "Ueberhaupt fann ber Gang ber Regierungen burch franbifche Ginfpruche, in welcher Form biefe nur immer vorfommen mogen, nicht geftort werben, fonbern biefelben haben ihre Erlebigung ftets im gesehlichen Bege zu erwarten." —
- Art. 17. "Die Regierungen werben nicht gestatten, baß bie Stänbe über bie Bultigfeit ber Bunbesbefchluffe berathen und beschließen."
- Art. 18. Benn Ständeversammlungen bie zur handhabung ber Bundesbeschluffe vom 28. Juni 1832 erforderlichen Leiftungen ober bie Steuern überhaupt verweigern, so sollen sie aufgeloft werden und bie Regierungen Bundeshülfe erhalten.
- Art. 19. Die nach ben Beschlüffen vom 28. Juni 1832 ungnlässigen Bebingungen bei ber Steuerbewilligung burfen auch unter bem namen Boraussehungen ober unter sonft einer Form nicht gestellt werben.

<sup>\*)</sup> Folgende Namen waren unterzeichnet: F. Metternich. Munch-Bellinghausen. Alvensleben. Mieg. Minfwis. Ompteda. Gr. v. Berolbingen. Frb. v. Reißenftein. Tettenborn. F. Trott zu Solz. Frb. v. Gruben. Reventlow-Criminil. Berftolf van Soelen. Frb. Fritsch. (Zehlt die 13. Stimme Braunschweig und Raffau.) Frb. v. Pleffen. v. Berg. v. Strauch. Smidt.

- Urt. 20. "Das Recht ber Steuerbewilligung ift nicht gleichbebeutenb mit bem Rechte, bas Staatsausgabenbubget zu regeln." Darans folgt: "baß Ständen bas Recht, einzelne innerhalb bes Betrages ber im Allgemeinen bestimmten Etatsfummen vorlommenbe Ausgabeposten festzusehen ober zu streichen, nicht zusteht, insofern bie Bersasiung es nicht anders bestimmt. Werben bereits erfolgte Ausgaben gestrichen, so können bie Stände Berwahrung für die Zusunst einlegen ober einen andern nach der Bersasiung zulässigen Weg einschlagen; "es können aber bergleichen als wirklich verausgabt nachgewiesene Summen nicht als effettive Kassenvorräthe von den Ständen in Anschlag gebracht werden." Stellt sich die Ausgabe als unrechtmäßig heraus, "so steht nur der kompetenten landesherrlichen Behörbe, und nicht den Ständen, der Aussspruch über die Ersasverbindlichkeit zu."
- Art. 23. "Man wirb ben Grunbfat festhalten, baß Staatsbeamte ju ihrem Eintritte in stänbische Rammern ber Genehmigung bes Lanbesberrn beburfen."
- Art. 24. "Die Regierungen werben einer Beeibigung bes Militars auf bie Berfaffung nirgents und ju feiner Zeit Statt geben."
- Mrt. 26. Stänbeversammlungen, welche in ihrer Mehrheit Bunbesfeindliche und rubeftorenbe Reben billigen ober nicht verhindern, follen vertagt ober aufgeloft werben.
- Art. 28. "Die Regierungen werben bas Cenforamt nur Mannern von erprobter Gefinnung und gahigfeit übertragen und biefen eine bem ehrenvollen Bertrauen, welches baffelbe voraussest, entsprechnte Stellung, fei es in felbstftänbiger Eigenschaft ober in Berbinbung mit anbern angesehenen Aemtern, sichern." Sie werben "Cenfurluden nirgenbs bulben." —
- Art. 29. "Bon ben Rachtheilen einer übermäßigen Ungahl politiich er Tagblätter überzeugt, werben bie Regierungen auf eine allmählig herbeizuführende Berminberung solcher Platter, soweit dies ohne Krantung erworbener Rechte thunlich ift, Bebacht nehmen."
- Art. 30. Die Konceffion zu neuen politischen Tagblattern foll "nur mit Rudficht auf ben Art. 29, nach gewonnener Ueberzeugung von ber Befähigung bes Rebafteurs und nur mit ber Clausel völlig uneingeschränkter Wiberruflichfeit ertheilt werben."
- Urt. 31. "Das in einem Bundesftaate einer Drudschrift von einem Cenfor ertheilte Imprimatur befreit biefe Schrift nicht von ben in anbern Bundesländern bestehenben Aufsichtsregeln." (Danach wurde schon früher immer verfahren.)
- Urt. 33. 34. Der Abbrud ftanbifder Berhanblungen, wenn fie auch nicht bas eigene Lanb angeben, foll in ben Zeitungen ftrenge

beauffichtigt werben. Bei bem Drude ber ftanbifden Prototolle felbft, wo er ftatt finbet, follen "alle jene Aeußerungen hinweggelaffen werben, welche eine Berweifung zur Orbnung veranlaßt haben."

Art. 35. "Da, mo Deffentlichleit gerichtlicher Berhandlungen in Straffachen besteht, wollen bie Regierungen ber Bekanntmachung bieser letteren burch ben Drud nur unter Beobachtung solcher, mit ben Gesehen vereinbaren Borsichtsmaßregeln Statt geben, burch welche eine nachtheilige Einwirkung auf öffentliche Rube und Orbnung verhütet werben kann."

Im Entwurfe ftanb ein Artifel 59, welcher wegen Baierns Richtzustimmung fortblieb: "In benjenigen Lanbern, in welchen bas Institut ber Gefchwornengerichte besteht, und seine Wirtsamkeit auf politische Berhälmiffe ausgebehnt ift, verbinden sich bie Regierungen, auf beffen Jurudsuhrung in unschäbliche Grenzen, ober nach Umftanben auf beffen Befeitigung binzuwirken."

- Urt. 39. Den Privatbogenten "wird bie venia legendi nur mit Genehmigung ber ber Universität vorgesetten Beborbe, und ftets wiberruflich ertheilt werben."
- Art. 59. "Die vertragemäßige Berbindlichfeit jur Erfüllung ber burch vorstehente Artifel eingegangenen Berpflichtungen kann burch binberniffe, welche bem alsbaldigen Bollzuge ber gemeinsamen Berabrebungen in einzelnen Fällen burch bestehenbe Berfaffungen ober bereits
  geltenbe gespliche Borschriften im Wege fteben, nicht beeinträchtigt werben;
  es wird vielmehr auf Beseitigung bieser hinderniffe von ben betreffenben
  Regierungen bingewirft werben."
- Art. 60. "Die Regierungen werben fich gegenseitig an vorstehenbe Artifel, als bas Resultat einer Bereinbarung zwischen ben Bundesgliedern, eben so sür gedunten erachten, als wenn dieselben zu formlichen Bundesbeschifflen erhoben worben wären \*)." Einige berfelben sollen nachstens in Bundesbeschifusse verwandelt werben; in Betreff ber übrigen, beren ftrenge Geheimhaltung vorgeschrieben wirb, sind die Gesandten am Bundestage mit ben entsprechenden Institutionen zu versehen.

<sup>\*)</sup> In ber Sigung bes Bunbestags vom 30. Oftober 1834 rebete ber prafibirenbe Gesanbte in feinem Bortrage zu bem Beschlusse über bas Schiebsgericht ohne allen Anstand von bem "für alle wichtigeren Regierungsangelegenheiten verabrebeten, von sammtlichen Bunbesgliebern gleichförmig zu befolgenben Gange, bessen treue Einhaltung sich alle feierlich zugefagt."

Roch freimuthiger als in ben Prafibialvortragen am Bunbestage, enthüllte bie Defterreichische Politit ihre Gebanten in ben Reben, mit welchen Fürft Metternich bie geheime Wiener Konferenz eröffnete unb folloß. In ber Eröffnungerebe tommt folgenbe Stelle vor:

"Mus ben Sturmen ber Beit ift eine Partei entfproffen, beren Rubnbeit, wenn nicht burch Entgegentommen, fo boch burch Rad: giebigfeit, bis jum lebermuth gesteigert ift. Bebe Autoritat anfeinbent, weil fie felbft fich gur herrschaft berufen mabnt, unterhalt fie mitten im allgemeinen politifchen Frieben einen innern Rrieg, vergiftet ben Beift und bas Gemuth bes Bolte, verführt tie Rugent, betbort felbit bas reifere Alter, trubt und verftimmt alle öffentlichen und Privatverbaltniffe, fachelt mit voller Ueberlegung bie Bolfer ju foftematifdem Diftrauen gegen ihre rechtmäßigen Berricher auf und prebigt Berftorung und Bernichtung gegen Alles, mas besteht. Diefe Partei ift es, welche fich ber Formen ber, in Deutschland eingeführten Berfaffungen gu bemachtigen gewußt bat. Db fie biefen icheinbar gefestichen, langfamen und fichern Beg. ober ben bes offenen Aufruhre einschlage, immer verfolgt fie ben nämlichen 3med. Planmäßig vorschreitent begnügte fie fich querft bamit, in ben ftanbifden Rammern ben Regierungen gegenüber eine Dofition ju geminnen. Allmählig ging ihr Streben weiter; bie gemonnene Stellung follte thunlichft verftartt werben; bann galt es, bie Regierungsgewalt in möglichft enge Brengen einzuschließen; enblich follte bie mabre Berrichaft nicht langer in bem Staatsoberhaupte concentrirt bleiben, fonbern bie Staatsgewalt in bie Omnipoteng ber ftanbifden Rammern verpflangt werben.

Und in ber That durfen wir uns nicht verhehlen, daß die Partei mit größerem oder geringerem Erfolge, leiber! ihren Zwed hie und da zu erreichen gewußt, und daß, wenn nicht bald bem überfluthenden Strome dieses Geiftes ein hemmender und rettender Damm entgegengescht und in dem mächtigen Entwidlungsgange jener Fortschritte der Faltion ein Abschnitt gemacht wird, in Rurzem selbst das Schattenbild einer monarchischen Gewalt in den handen mancher Regenten verfließen könnte."

Die Schlufrebe enthält folgenbe Stelle:

"Bir Alle theilen gewiß bie Unficht, bag bie Gefahren, mit welchen unfer gemeinsames Baterland bebroht ift, ein trauriges Refultat tief eingreifenber älterer Ereignisse, bie Riemand ungeschehen machen tann, ein Produtt bebauernswerther Brethumer, von benen gange Generationen heimgesucht worben, überhaupt zum größten Theil eine Birtung von Ursachen seinen, beren Schuld eine andere Zeil als die unfrige trägt. Wer ware nun eitel genug zu glauben, daß mensch-

liche Berathungen ein Uebel, welches leiber eine so weit hinaufreichende und vielsach verzweigte Geschichte hat, in weniger Monate Frist mit ber Wurzel ausrotten und seine Spuren vertilgen könnten? Unser Trost barf jedoch sein, daß geschehen ift, was menschliche Kräfte unter ben gegebenen Umftanben vermochten, und mehr noch als dies, daß ein Weg gesunden und eröffnet worden ift, ber, wenn er mit treuem und beharrlichem Festhalten an dem einmal als recht Erfannten versolgt wird, ohne gewaltsame Erschütterungen, ohne seinbliche Gegenwirfungen hervorzurusen, nicht bloß aus dem Laby-rinthe ber in biesem Augenblicke brobenden Geschnften und Bedrängnisse zu führen, sondern auch für alle Zufunst auf einen bessen Pad ber Ordnung, der echten Freiheit und bes Rechts zu leiten geeignet ist.

Diefe hoffnung beruhet auf zwei Einrichtungen, Die ich als ben eigentlichen Mittelpunft ber Beschluffe biefer Conferenz bezeichnen mochte. Die erfte berfelben ift bas Inftitut ber Schiebsgerichte.

Bahrend bas Reprasentativspftem in feiner naturgemäßen Entwicklung zu einer souveranen Gewalt bem ofratischer Boltsverantveter-Verfammlungen hinftebt und burch die unbegrenzte Berautwortlichkeit ber Minifter bie eigentlich entscheidende Macht im Staate ben banden ber Regierungen zu entwinden, ja bieselbe in der Person ihrer nothwendigen Organe, gerade in den wichtigken Angelegenheiten, ber richterlichen Gewalt eben jener republitanissirten Kammern zu unterwersen, mithin die Natur der Dinge umzulehren ftrebt, führt unser Schiedsgericht auf den schlichten Pfab der natürlichen Berbaltniffe zurud ze.

Die zweite ber oben bezeichneten, aus unferen Berathungen hervorgegangenen Ginrichtungen schließt fich an bie eben genannte an und betrifft die Sicherung des Staatshaushaltes in den deutschen Bundesländern gegen mögliche feindselige Bestrebungen der anarchischen Faction.

Die Theorie bed Reprasentativspstems legt in bie hand ber Bolfdbeputirten bie Gewalt, mittelft einer Abstimmung bas gesammte Leben ber öffentlichen Berwaltung zu lähmen, und Bosheit und Aberwiß einer spstematischen Opposition hat auch in beutchen Sammern Bundedregierungen mit dieser landesverrätherischen Selbsthulfe bedroht, wenn bem Willen ber antimonarchischen Secte in bem, was sie gerade zu fordern beliebte, kein Genüge geschieht. Unfügen solcher Art ift für die Jutunst vorgebeugt.

3n welche neue günstige Stellung die Regierungen, die früher burch jene unziemliche Drohung von den Ständen abhängig gemacht werben sollten, durch diese Bestimmungen (Art. 18. 19.) kommen,

wie ihnen jest ein fraftiges und entschiedenes Auftreten fur die Sache ber Gerechtigseit und Otdnung und ein raftlose Fortschreiten auf bieser Bahn möglich ift, ohne daß sie eine hemmung von Seiten irregeleiteter Stanbe zu beforgen hatten, ift so einleuchtenb, baß es einer weitern Ausführung nicht bedarf."

### VIII. Beschluß vom 13. November 1834.

Universitates und Unterrichtemefen.

Am 13. November 1834 wurden, in Uebereinstimmung mit einem ber geheimen Befchluffe ber Wiener Ministerialkonferenz von 1834 \*), "gemeinsame Maßregeln in Betreff ber Universitäten und anderer Lehr = und Erziehungs - Anstalten Deutschlands" getroffen, vermittelft folgenden Beschlusses:

Art. I. Die Regierungen werden auf ihren Universitäten für die Immatrifulation eine eigene Commission niederseten, welcher der außerordentliche Regierungsbevollmächtigte oder ein von der Regierung dazu ernannter Stellvertreter desselben beis wohnen wird. — Alle Studirenden sind verbunden, sich bei dieser Commission innerhalb zwei Tagen nach ihrer Ankunft zur Immatrifulation zu melden. Acht Tage nach dem vorschriftsmäßigen Beginnen der Borlesungen darf, ohne Genehmigung der von der Regierung hierzu bestimmten Behörde, seine Immatrifulation mehr statt sinden. Diese Genehmigung wird indsbesondere alsdann ersolgen, wenn ein Studirender die Berzögezrung seiner Anmeldung durch Nachweisung gültiger Berhinderungsgründe zu entschuldigen vermag. — Auch die auf einer Universität bereits immatrifulirten Studirenden müssen sich beim Aufange eines seden Semesters in den zur Immatrifulation

<sup>\*)</sup> Die in Rebe ftebenben Magregeln murben in ber Biener Minifterialtonferenz auf feche Sahre verabrebet, weil Baiern nur unter biefer Bebingung beitreten wollte.

angefetten Stunden bei ber Commiffion melben und fich über ben inzwischen gemachten Aufenthalt ausweisen.

Art. II. Gin Studirender, welcher um die Immatrifulation nachsucht, muß ber Commission vorlegen:

- 1) wenn er bas afabemische Studium beginnt ein Zeugeniß seiner wissenschaftlichen Borbereitung zu bemselben und seines sittlichen Betragens, wie solches durch die Gesete bes Landes, bem er angehört, vorgeschrieben ift. Bo noch feine Berordnungen hierüber bestehen, werden sie erslassen werden. Die Regierungen werden einander von ihren über diese Zeugnisse erlassenen Gesehen, durch beren Mittheilung an die Bundesversammlung, in Kenntniß seben;
- 2) wenn ber Studirende fich von einer Universität auf eine andere begeben hat, auch von jeder früher besuchten ein Zeugniß bes Bleißes und sittlichen Betragens;
- 3) wenn er die afademischen Studien eine Zeit lang unterbrochen hat — ein Zeugniß über sein Betragen von der Obrigkeit des Orts, wo er sich im lettern Jahre langere Zeit aufgehalten hat, in welchem zugleich zu bemerken ist, daß von ihm eine öffentliche Lehranstalt nicht besucht sei. — Paffe und Privatzeugnisse genügen nicht; doch kann bei solchen, welche aus Orten außer Deutschland kommen, hierin eine Nachsicht statt sinden;
- 4) jedenfalls bei solchen Studirenden, die einer väterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt noch unterworfen sind ein obrigseitlich beglaubigtes Zeugniß der Eltern oder derer, welche ihre Stelle vertreten, daß der Studirende von ihnen auf die Universität, wo er aufgenommen zu werden verlangt, gesaudt sei. Diese Zeugnisse sind von der Immatrifulations Gommission nebst dem Basse bes Studirenden bis zu seinem Abgange aufzubewahren. Ift Alles gehörig beobachtet, so erhält der Studirende die gewöhnliche Matrifel; die Regierungen der Bundesstaaten

werben aber Berfügung treffen; bag biefe in feinem berfelben ftatt eines Baffes angenommen werben fann.

Urt. III. In ben Zeugniffen über bas Betragen find bie etwa erfannten Strafen nebft ber Urfache berfelben anzuführen. und zwar in allen Fallen, wo irgend eine Strafe megen verbotener Berbindung erfannt ift. Die Unführung ber Bestrafung wegen anderer nicht erheblicher Kontraventionen fann nach bem Ermeffen ber Behorbe entweder gang unterbleiben, ober nur im Allgemeinen angebeutet werben. In allen Beugniffen ift (wo möglich mit Angabe ber Grunde) ju bemerten, ob ber Inhaber ber Theilnahme an verbotenen Berbindungen verbachtig geworben fei ober nicht. - Jeber ift verpflichtet, um biefe Beugniffe fo zeitig nachzusuchen, baß er sie bei ber Immatrifulation vorzeigen fann, und bie Behorben find gehalten, folche ohne Aufenthalt auszufertigen, falls nicht Grunde ber Berweigerung vorliegen, welche auf Berlangen bes Studirenten bescheinigt werben muffen. Begen bie Bermeigerung tann berfelbe ben Recurs an bie Dberbehörbe nehmen. - Rann ein Studirenter bei bem Befuche um Immatrifulation bie erforberlichen Zeugniffe nicht vorlegen, verspricht er jedoch beren Rachlieferung, fo fann er, nach bem Ermeffen ber Immatrifulationscommiffion vorerft ohne Immatrifulation, auf bie afabemifchen Befete verpflichtet und gum Befuche ber Collegien jugelaffen werben. Bon Seiten ber Universität foll aber fofort an bie Behorbe, welche bie Beugniffe auszustellen ober zu beglaubigen hat, um Rachricht gefchrieben werben, welche von berfelben ohne Aufenthalt zu ertheilen ift.

Art. IV. Die Immatrifulation ift zu verweigern:

- 1) wenn ein Studirender fich zu fpat bazu melbet, und fich beghalb nicht genügend entschuldigen fann (Art. 1.);
- 2) wenn er bie erforberlichen Zeugnisse nicht vorlegen fann.
   Erfolgt auf Erfundigung von Seiten ber Universität langstens binnen vier Wochen, vom Abgangstage bes

Schreibens an gerechnet, feine Antwort, ober wird bie Ertheilung eines Zeugniffes, aus welchem Grunde es auch sei, verweigert (Art. II u. III), so muß der Angesommene in der Regel sofort die Universität verlassen, wenn sich die Regierung nicht aus besonders rücksichtswürdigen Grünsden bewogen sindet, ihm den Besuch der Collegien unter der im vorstehenden Artisel enthaltenen Beschränfung noch auf eine bestimmte Zeit zu gestatten. Auch bleibt ihm unbenommen, wenn er später mit den erforderlichen Zeugsniffen versehen ist, sich wieder zu melden;

- 3) wenn der Anfommende von einer andern Universität mittelst bes consilii abeundi weggewiesen ist. Ein solcher fann von einer Universität nur dann wieder ausgenommen werden, wenn die Regierung dieser Universität, nach vorgängiger nothwendiger, mittelst des Regierungsbevollmächtigten zu pflegender Rücksprache mit der Regierung der Universität, welche die Wegweisung verfügt hat, es gestattet. Zu der Aufnahme eines Relegirten ist nebstdem die Einwilligung der Regierung des Landes, dem er angehört, ersorderlich;
- 4) wenn sich gegen ben Ansommenden ein bringender Verdacht ergibt, daß er einer verbotenen Verbindung angehört und er sich von demselben auf eine befriedigende Weise nicht zu reinigen vermag. Die Regierungssommissäre werden darüber wachen, daß die Universitäten jede Wegweisung eines Studirenden von der Universität, nebst der genau zu bezeichnenden Ursache und einem Signalement des Weggegewiesenen, sich gegenseitig mittheilen, zugleich aber auch die Eltern des Weggewiesenen oder beren Stellvertreter davon benachrichtigen.

Urt. V. Jedem Studirenden werden vor ber Immatrifulation die Borschriften ber §§. 3. u. 4. bes Bundesbeschlusses vom 20. September 1819 über die in Ansehung der Universitäten zu ergreisenden Maaßregeln, so wie die Bestimmungen ber hier folgenden Artifel, in einem wörtlichen Abbrude einges banbigt, welcher fich mit folgendem Reverfe fchließt:

"3ch Enbesunterzeichneter verfpreche mittelft meiner Namensunterschrift auf Ehre und Bewiffen: 1) baß ich an feiner verbotenen ober unerlaubten Berbindung ber Studirenden, insbesondere an feiner burschenschaftlichen Berbinbung, welchen Ramen biefelbe auch führen mag, Theil nehmen, mich an bergleichen Berbindungen in feiner Begiebung naber ober entfernter anschließen, noch folde auf irgend eine Urt beforbern werbe; - 2) bag ich weber gu bem 3wede gemeinschaftlicher Berathschlagungen über bie bestehenden Gefete und Ginrichtungen bes Lanbes, noch ju jenem ber wirflichen Auflehnung gegen obrigfeitliche Maaßregeln mit Andern mich vereinigen werbe. - Insbesonbere erflare ich mid für verpflichtet, ben Forberungen, welche Die biefem Reverse vorgebruckten Bestimmungen enthalten, ftete nachzutommen, widrigenfalls aber mich allen gegen beren llebertreter bafelbft ausgesprochenen Strafen und nachtheiligen Folgen unweigerlich zu unterwerfen." - Erft nachbem biefer Revers unterschrieben worden ift, findet bie Immatrifulation ftatt. Ber biefe Unterschrift verweigert, ift fofort und ohne alle nachficht von ber Universität zu permeifen.

Art. VI. Bereinigungen der Studirenden zu wissenschafts lichen oder geselligen Zweden können mit Erlaubniß der Regiezrung, unter den von letterer festzusetenden Bedingungen, statt sinden. Alle anderen Berbindungen der Studirenden, sowohl, unter sich als mit sonstigen geheimen Gesellschaften, sind als verboten zu betrachten.

Art. VII. Die Theilnahme an verbotenen Berbindungen foll, unbeschadet ber in einzelnen Staaten bestehenden strengeren Bestimmungen, nach folgenden Abstusungen bestraft werden:

1) Die Stifter einer verbotenen Berbindung und alle biejenigen,

welche Andere zum Beitritte verleitet oder zu verleiten gesucht haben, sollen niemals mit bloßer Carcerstrase, sondern jedenfalls mit dem consilio abeundi, oder, nach Besinden, mit der Relegation, die den Umständen nach zu schärfen ist, belegt werden.

- 2) Die übrigen Mitglieber folder Verbindungen follen mit strenger Carcerstrafe, bei wiederholter oder fortgesetter Theils nahme aber, wenn schon eine Strase wegen verbotener Verbindungen vorangegangen ift, oder andere Verschärsfungsgrunde vorliegen, mit der Unterschrift des consilia abeundi, oder dem consilio abeundi selbst, oder, bei bes sonders erschwerenden Umständen, mit der Relegation, die dem Besinden nach zu schärfen ift, belegt werden.
- 3) In so fern aber eine Berbindung mit Studirenden anderer Universitäten, zur Beförderung verbotener Berbindungen, Briefe wechselt, oder durch Deputirte communicirt, so sollen alle diesenigen Mitglieder, welche an dieser Correspondenzeinen thätigen Antheil genommen haben, mit der Relegation bestraft werden.
- 4) Auch biejenigen, welche, ohne Mitglieder ber Gefellschaft zu sein, bennoch für die Berbindung thatig gewesen sind, sollen, nach Befinden ber Umftande, nach obigen Strafab-ftufungen bestraft werden.
- 5) Wer wegen verbotener Berbindung bestraft wird, verliert nach Umständen zugleich die akademischen Beneficien, die ihm aus öffentlichen Fondskassen oder von Städten, Stiftern, aus Kirchenregistern zc. verliehen sein möchten, oder deren Genuß aus irgend einem andern Grunde an die Zustimmung der Staatsbehörden gebunden ist. Deßgleichen verliert er die seither etwa genossene Befreiung bei Bezahslung der Honorarien für Vorlesungen.
- 6) Ber wegen verbotener Berbindungen mit bem consilio abeundi belegt ift, bem fann bie zur Bieberaufnahme auf

eine Universität erforderliche Erlaudniß (Art. IV, Rum. 3) vor Ablauf von sechs Monaten, und dem, der mit der Relegation bestraft worden ist, vor Ablauf von einem Jahre nicht ertheilt werden. — Sollte die eine oder andere Strase theils wegen verbotener Berbindungen, theils wegen anderer Vergehen erfannt werden; und das in Betress versotener Verbindungen zur Last fallende Verschulden nicht so groß gewesen sein, daß deshalb allein auf Wegweisung erfannt worden sein würde, so sind die oben bezeichneten Zeiträume auf die Hälfte beschränft.

- 7) Bei allen in ben afabemischen Gesehen bes betreffenben Staates erwähnten Vergehungen ber Studirenden, ift, bei bem Dasein von Indicien, nachzusorschen, ob dazu eine verbotene Verbindung näheren oder entsernteren Anlaß gegeben habe. Wenn dieß ber Kall ift, so soll es als ersichwerender Umstand angesehen werden.
- 8) Dem Gesuche um Aushebung ber Strafe ber Wegweisung von einer Universität in den Fällen und nach Ablauf der festgesetzen Zeit, wo Begnadigung statt finden kann (Num. 6 oben), wollen die Regierungen niemals willsahren, wenn der Nachsuchende nicht glaubhast darthut, daß er die Zeit der Berweisung von der Universität nühlich verwendet, sich eines untadelhasten Lebenswandels bestiffen hat, und keine glaubhasten Anzeigen, daß er an verbotenen Verbindungen Antheil genommen, vorliegen.

Art. VIII. Die Mitglieber einer burschenschaftlichen ober einer auf politische Zwecke unter irgend einem Namen gerichteten unerlaubten Berbindung trifft (vorbehaltlich der etwa zu vershängenden Eriminalstrasen) geschärfte Relegation. Die fünstig auß solchem Grunde mit geschärfter Relegation Bestrasten sollen eben so wenig zum Eivildienste, als zu einem firchlichen oder Schul-Amte, zu einer atademischen Burde, zur Advocatur, zur ärztlichen oder chirurgischen Praris, innerhalb der Staaten des

Deutschen Bundes zugelaffen werden. — Burde sich eine Regierung burch besonders erhebliche Gründe bewogen finden, eine gegen einen ihrer Unterthanen wegen Berbindungen der bezeicheneten Art erkannte Strase im Gnadenwege zu mildern oder nachzulassen, so wird dieses nie ohne sorgfältige Erwägung aller Umftände, ohne Ueberzeugung von dem Austritte des Berirrten aus jeder gesemidrigen Berbindung und ohne Anordnung der erforderlichen Aussicht geschehen.

- Art. IX. Die Regierungen werben bas Erforberliche verfügen, damit in Fällen, wo politische Berbindungen ber Studis renden auf Universitäten vorkommen, fammtliche übrige Universsitäten alsbald hiervon benachrichtigt werben.
- Art. X. Bei allen mit akademischen Strafen zu belegens ben Gesetwidrigkeiten bleibt die friminelle Bestrafung, nach Besschaffenheit der verübten gesetwidrigen That, und insbesondere auch dann vorbehalten, wenn die Zwecke einer Berbindung der Studirenden oder die in Folge berfelben begangenen Handlungen die Anwendung harterer Strafgesetze nothwendig machen.
- Art. XI. Wer gegen eine Universität, ein Institut, eine Behörde oder einen akademischen Lehrer eine sogenannte Berrufserklärung direkt oder indirekt unternimmt, soll von allen deutschen Universitäten ausgeschlossen sein, und es soll diese Ausschließung diffentlich bekannt gemacht werden. Diesenigen, welche die Ausschließung sollentlich bekannt gemacht werden. Diesenigen, welche die Ausschlich der Berrufserklärung vorsählich befördern, werden, nach den Umständen, mit dem consilio abeundi oder mit der Relegation bestraft werden, und es wird in Anssehung ihrer Ausnahme auf einer andern Universität dassenige statt sinden, was oden Art. VII. Rum. 6 bestimmt ist. Gleiche Strafe, wie Beförderer vorgedachter Verrufserklärungen, wird diesenigen Studirenden tressen, welche sich Berrufserklärungen gegen Privatpersonen erlauben oder daran Theil nehmen. Der Landesgesetzgebung bleibt die Bestimmung überlassen,

in wie weit Berrufderklarungen außerbem als Injurien gu beshandeln feien.

Art. XII. Zeber, ber auf einer Universität studirt hat und in den Staatsdienst treten will, ist verpslichtet, bei dem Mbgange von der Universität sich mit einem Zeugnisse über die Borlesungen, die er besucht hat, über seinen Kleiß und seine Aufführung zu versehen. — Ohne die Borlage dieser Zeuguisse wird Keiner in einem deutschen Bundesstaate zu einem Eramen zugelassen und also auch nicht im Staatsdienste angestellt werden. Die Regierungen werden solche Berfügungen treffen, daß die auszustellenden Zeugnisse ein möglichst genaues und bestimmtes Urtheil geben. — Borzüglich haben diese Zeugnisse sich auch auf die Frage der Theilnahme an verbotenen Berbindungen zu erstrecken. Die außerordentlichen Regierungsbevollmächtigten werden angewiesen werden, über den gewissenhaften Bollzug dieser Anordnung zu wachen.

Art. XIII. Die akademischen Gremien, als solche, werden der von ihnen bisher ausgeübten Strafgerichtsbarkeit in Eriminals und allgemeinen PolizeisSachen über die Studirenden allenthalben enthoben. Die Bezeichnung und Jusammensehung berjenigen Behörden, welchen diese Gerichtsbarkeit übertragen werden soll, bleibt den einzelnen Landesregierungen überlassen. — Borstehende Bestimmung bezieht sich jedoch eben so wenig auf einsache, die Studirenden ausschließlich betreffende Disciplinars Gegenstände, namentlich die Aussicht auf Studien, Sitten und Beobachtung ber akademischen Statuten, als auf Erkennung eigentlich akademischer Strafen.

Art. XIV. Die Bestimmungen ber Artifel I bis XII sollen auf sechs Jahre als eine verbindliche Berabredung bestehen, vorbehaltlich einer weitern Uebereinfunst, wenn sie nach ben inzwischen gesammelten Erfahrungen für angemessen erachstet werben.

Art. XV. Die Artifel I bis XII sollen auch auf anbere öffentliche sowohl als Privat-Lehr= und Erziehungs-Anstalten, so weit es ihrer Natur nach thunlich ift, angewendet werden. Die Regierungen werden auch bei diesen die zweckmäßigste Fürsforge eintreten lassen, daß dem Berbindungswesen, namentlich so weit dasselbe eine politische Tendenz hat, frästigst vorgebeugt und sonach die Borschriften des §. 2 des Bundesbeschlusses vom 20. September 1819 insbesondere auf die Privatinstitute ausgedehnt werden.

Borftebender Beschluß, in welchem der seit 1819 gemachte Bortschritt ber Reaktion auf bem Unterrichts- und Erziehungsgebiete zu Tage liegt, wurde am 29. Juli 1841 auf weitere sechs Jahre erneuert.

#### IX. Befchluß vom 15. Januar 1835.

Wandern und Verbindungen ber Sandwerfegefellen.

Da es im Interesse bes Deutschen Bundes liegt, daß die beutschen Handwerfsgesellen an keinen Associationen und Bersammlungen Theil nehmen, wodurch die öffentliche Rube im In- oder Auslande bedroht oder gestört werden könnte, so foll

- 1) das Wandern der den Deutschen Bundesstaaten angehörigen Handwerfsgesellen nach benjenigen Ländern und Orten, in welchen offenkundig bergleichen Affociationen und Bersammlungen geduldet werden, so lange diese Duldung notorisch besteht, verboten sein.
- 2) In Absicht auf bie Burudberufung ber gegenwärtig in folden ganbern, worin Affociationen und Berfammlungen ber obgedachten Art gebuldet werben, befindlichen Sand-

- wertogesellen und beren Beaufsichtigung bei ihrer Rudtehr nach ber Seimath, werben von ben höchsten und hohen Regierungen bem 3wede entsprechende Verfügungen getroffen werben.
- 3) lieber bie in Deutschland wandernden handwertsgesellen wird strenge polizeiliche Aufsicht, insbesondere rudssichtlich der Berbindungen, in welche sie sich einlassen tonnten, geführt werden.
- 4) Die Bundesregierungen werden sich durch ihre Bundestagegesandtschaften in fortwährender Kenntniß erhalten, nach welchen Ländern und Orten sie wegen darin notorisch statt sindender Associationen und Versammlungen der oben erwähnten Art das Wandern der Handwerfsgesellen verboten haben.

## X. Beschluß vom 18. August 1836.

Beftrafung von Bergehen gegen ben beutichen Bund und Auslieferung politifder Berbrecher.

Art. 1. Da nicht nur ber Zwed bes Deutschen Bundes in der Erhaltung der Unabhängigseit und Unverlegbarkeit ber beutschen Staaten, so wie in sener der äußern und innern Ruhe und Sicherheit Deutschlands besteht, sondern auch die Berfassung des Bundes wegen ihres wesentlichen Zusammenshanges mit den Berfassungen der einzelnen Bundesstaaten als ein nothwendiger Bestandtheil der letztern anzusehen ist, mithin ein gegen den Bund oder dessen Berfassung gerichteter Angriff zugleich einen Angriff gegen seben einzelnen Bundesstaat in sich begreist; so ist jedes Unternehmen gegen die Eristenz, die Intesgrität, die Sicherheit oder die Berfassung des Deutschen Bundes, in den einzelnen Bundesstaaten, nach Maaßgabe der in den

letteren bestehenben ober fünftig in Wirffamfeit tretenben Gesete, nach welchen eine gleiche gegen ben einzelnen Bundesstaat
begangene Handlung als Hochverrath, Landesverrath
oder unter einer andern Benennung zu richten ware, zu beuttheilen und zu bestrafen.

Art. 2. Die Bundesstaaten verpslichten sich gegen einander, Individuen, welche ber Anstistung eines gegen ben Souverain, oder gegen die Eristenz, Jutegrität, Berfassung oder Sicherheit eines andern Bundesstaates gerichteten Unternehmens, oder einer darauf abzielenden Berbindung, der Theilnahme daran, oder der Begünstigung derselben beinzichtigt sind, dem verletten oder bedrohten Staate auf Berlangen auszuliefern, — vorausgesetzt, daß ein solches Individuum nicht entweder ein Untersthan des um die Auslieserung angegangenen Staates selbst, oder in demselben schon wegen anderer ihm zur Last fallenden Berbrechen zu untersuchen oder zu bestrassen ist. Sollte das Unternehmen, dessen der Auszuliesernde beinzichtigt ist, gegen mehrere einzelne Bundesstaaten gerichtet sein, so hat die Auslieserung an jenen dieser Staaten zu geschehen, welcher darum zuerst das Ansuchen stellt.

Durch biefen mertwurbigen Befchluß wurde ber Begriff eines Berbrechens ober Bergebens gegen ben beutiden Bund geschaffen,

Einige sonstige Gegenstände ber Verhandlung. 1825-46.

Garantie bes Bertrags zwischen bem Berzog von Olbenburg und bem Grafen Bentind wegen ber freien Herrschaft Kniphausen, 9. Marz 1826.

Unzeige ber Unnahme bes bem herzoglichen haufe Olbenburg zustehenben Großherzoglichen Titels, 1829.

Beranstaltung einer gebruckten Sammlung ber wegen ber Choslera ergangenen Berordnungen und Anweisungen, 1831.

Befoldungs und Benfionerudftande von Berfonen bee vors maligen Reichetammergerichte, 1831.

Breußische Erflärung wegen Aufftellung eines preußischen Beobachtungscorps, ju Dedung ber Grenze auf bem rechten Ufer ber Maas, 6. Dec. 1832.

Stimmverhaltniß bes Landgrafen zu Beffen . Homburg, (in bie 16. Kurie aufgenommen), 17. Mai 1838.

Finalbefchluffe über bie Befriedigung von Forderungen an die Reiche Dperatione Raffe, 1835, 38, 39.

#### Schlußwort.

Der Ginbrud, welcher nach Durchmufterung biefer vier Befte gurudbleibt, mag in Betracht ber beutichen Bunbespolitif ein verichiebener fein, je nach Berfchiebenheit ber politischen lleberzeugung. Alber wer, er fei fonfervatib ober bermittelnb ober rabifal gefinnt, er ftreite fur bie reine Monarchie ober fur bie fonftitutionelle ober für bie Demofratie, fann fich bes flaren und lebhaften Abichlußgebantens ermehren, bag, wenigstens binfichtlich ber Form und Erfcheinung, ber beutsche Bund und feine Berfammlung in Frantfurt a. D. bei weitem nicht bas finb, mas fie fein fonnten und mußten? Die aufrichtigen und entichiebenen Leute aller Barteien werben bon unferer gegenwärtigen Bunbesberfaffung nicht befriebigt, felbft nicht bie Unbanger ber erftgenannten Bartei, benn auch fie bermiffen bor allen Dingen eine fraftvolle bon ber öffentlichen Meinung ficher getragene einheitliche Bunbesgewalt. Die anberen Parteien vermiffen naturlich noch anderes nicht minber Wichtiges. Benug, alle Parteien treffen fo ziemlich barin überein, bag fie bie beutige Lage ber Bunbesverfammlung, ale Organs bes Bunbes, für eine ber Burbe und Große, Freiheit und Bohlfahrt Deutsch-

lanbs nicht angemeffene erflaren. Dan frage nur, wenn man baran zweifeln follte, im Bolte umber: ben meiften ift bie Bunbeebersammlung unbefannt ober fie haben eine bermorrene Borftellung bon ihr; bie aber, welche fie fennen, empfinden feine Buneigung ju ihr. Die reiche Wirtfamfeit, welche einer wohlorganifirten Bunbesberfammlung gar nicht fehlen fonnte, fo wie eine Belebung bes nationalen Gelbftgefühls und ber Baterlandeliebe war ber Deutschen bie jest größtentheile nicht erreichbar. Davon überzeugt man fich, wenn man ben Blid auf bie Thatiafeit bes Bunbes richtet, wenn man feine Sandlungen unb Anordnungen pruft und andrerfeite mit Comera bie große Reibe bon Thaten und Ginrichtungen, welche Deutschland, bas berbunbete Deutschland nicht gethan und nicht getroffen hat, bor ben Mugen bes Beiftes vorübergieben lagt. Der beutiche Bund und fein Drgan bat, nach einem mehr verfprechenben Unlaufe in ben erften Jahren, feine gange Aufgabe fo befchranft, bag er nur ale ubermachende Beborbe, ohne organifirende und befruchtenbe Rraft aufgetreten ift. Die wichtigften Bestimmungen ber Grundgefete bes Bunbes, ber Bunbes = und Schlufafte, fo wie manche aus ben organifden Gefeten ber erften Beit abfliegenbe Ginrichtungen bat ber Bunbestag bis jest unvollzogen gelaffen. Bas bie ausmartigen Berhaltniffe betrifft, fo fitt Deutschland als folches nicht mit im Rathe ber Guropaifchen Machte; weit entfernt, Die berheißene europaifche Grogmacht zu fein, führt es volferrechtlich genommen ein bausliches Leben und erfcheint ale bloger Unbang von Defterreich und Preugen. Ift biefe Lage wohl irgendwie eines Bolfes von 40 Mill. Menfchen wurdig, welches nachft bem Ruffifchen ben erften Bevolferungerang einnimmt? In Bezug auf Die inneren Berhaltniffe ift bem Bunbestag eine organische Bunbesentwidelung nicht einmal auf bem Gebiete ber materiellen Intereffen gelungen. Bas ber Artifel 19 ber Bunbesafte berfprach, ift unerfüllt geblieben. Sanbel und Berfebr find entweber gang bem Sonberbelieben ber ein= gelnen Bunbeoftaaten noch anheimgestellt, ober nach mehreren Bereinefpftemen getheilt; ein allgemein = beutfches Daaffpftem wird noch febnlichft berbeigewunscht, und einer Bunbespoft, wie fie einmal gur Sprache fam, bat ber Bunbestag feine weitere Ermagung ge-

ichenft. Um aus ber berberblichen bie Rahrungequellen austrodnenben Sanbelefperre und bem brudenben Mauthipfteme bon einigen breifig Stagten errettet zu werben, beburfte es fur Deutschland erft bes icopferifchen Gifers eines großen und einiger fleinerer Bunbesftaaten; bas große Wert bes Bollvereins bat bie Bunbesversammlung, beren natürliche Obliegenheit es war, fich entgeben Gleicherweise bat fie bie religios = firchlichen Berhaltniffe außer Ucht gelaffen, mahrend fie in Artifel 16 ber Bunbesatte unzweifelhafte Beranlaffung batte finden muffen, bafur zu forgen, bag endlich bie Fruchte bes 16. und 17. Jahrh. ju völliger Reife gelangten, bag endlich fur alle Religionsparteien eine bollfommen freie und gleichberechtigte Religionsubung gum unverbruchlichen Bunbesgefete wurbe. Die Buftanbe Defterreiche und Baierne, fo wie bie furge Befdichte bes Deutschfatholicismus beweifen uns, bag bie beutschen Chriften noch nicht einmal unter fich gerecht gu fein berfteben. Doch weniger alfo war fur bie Juben aus bem Artifel 16 Großes zu erwarten. Bebarf es endlich mehr ale einer hinweifung, bag bie in Artitel 18 ber Bunbebatte gugeficherte Breffreibeit und bie in Artifel 13 ale verbindlich aufgestellte landftantifche Berfaffung in Deutschland noch feine Babrbeit find? Trop wiederholter Verheißungen und Unfunbigungen mangeln uns fortwährend bie "gleichformigen Berfügungen über bie Breffreibeit", und bamit bie Grundlage ber Boblfahrt jebes Bolfes, bie freie Deffentlichfeit, Die Rebe - und Borfreibeit, ohne welche Die gum Bebeiben bes Gangen und ber Gingelnen unentbehrliche Dittheilung und Bermittelung aller Meinungen und Intereffen ftete getrubt, mangelhaft, gebrochen und verfummert bleibt. Und andrerfeite bie landftanbifde Berfaffung, wie bie Bunbesafte fie will, ift, abgefeben bon mehreren fleinen Ctaaten, in Defterreich und Preugen, ben größten Bunbesbeftanbtheilen, noch nicht eingeführt, fo bag brei Funftel ber Deutschen ihrer entbehren. - Alle biefe Thatfachen, eingerech= net bie bon ber Bunbeeversammlung geubte positive Thatigfeit, über beren Folgen fur Deutschlanbs öffentliche Berhaltniffe mir uns bier nicht weiter zu verbreiten brauchen, machen ficherlich eine Reform unfrer Bunbeseinrichtungen ju einem bringenben Beburfniffe. Die. Dacht ber Beitverhaliniffe wird biefe Aufgabe lofen. Dies fann naturlich nur burch eine Sinnesumwandlung ber einzelnen Bunbesftagten gefcheben, weil ja bie Unfabigfeit ber Bunbesverfammlung, ihre mabre Beftimmung zu erfüllen, nicht in ihr felbft als folder, fonbern in ihrer Bufammenfegung und Wirtungsweife, wie bie einzelnen Bunbesglieber fie gemacht haben, begrundet ift. Sobald bie letteren Unberes und Grogeres wollen, werben fie auch in ibrer Bereinigung gu Frankfurt ale großartiger und getreuer Ausbruck ber gangen Ration ericheinen. Bu biefem Enbe mirb allerbings borausgefest, bag bie bon mehreren beutiden Stanbeberfammlungen geoffenbarten Gefinnungen mit ber Beit auch bon ibren Regierungen getheilt werben burften. Bare bies in allen ober ben meiften Staaten ju erwarten, fo wurbe bie Wirfung bavon balb auf bem Bunbestage fichtbar werben. Un Defterreiche und Breugens, ober vielmehr wefentlich an bes letteren fernere Entwidelung ift wohl zumeift bas Schidfal bes beutschen Bunbes ge= fnupft. Soffen wir, bag es bem beutichen Bolfe gelingen werbe, ben ibm gebührenben Rang ale Weltmacht, und im Inneren bie ein freies und ebles Bolt charafterifirenben ftaatsgefellichaftlichen Ginrichtungen immer mehr zu erringen.

#### Megifter.

(Die romifde Babl bezeichnet bas Beft, bie arabifde bie Geite.)

Abzugefreiheit I. 16. 84 - 87. Abreffen an ben Bunbestag, Bunbesbeschluffe bagegen IV. 48.69.72. Agenten bei ber Bunbesversammlung 96 f. Aftenverschidung IV. 19 f. Unhalt, Meußerungen am Bunbestage III. 54. über Berfaffung III. 140. Berfaffung II. 220 ff. 21. - Bernburg II. 222. 21 . - Deffau II. 222. 21 .- Rötben II. 222 III. 44. Unnalen, allgemeine politische IV. 40. Aretin, Freih. v. (für Baiern) I. 60 f. 113. II. 33. 35 f. 53 f. 190. 111. 60. Athenftabt IV. 6. Austrägalgerichte 1. 26. 79 - 84. III. 63 - 66. IV. 9 f. Auswärtige Berhaltniffe und biplomatifder Berfebr bes beutschen Bunbes 1. 35. 69. 71 - 79. 11. 1. III. 4 ff. 171 f. IV. 1-6. Auswanderungen 1. 110. II. 53 ff.

Baben I. 113—119. III. 36. 41 f. Neußerungen am Bunbestage I. 99. 109. II. 8. III. 10. 28 f. 54. 56. 123. . über Nuhe unb Ordnung III. 160—163. IV. 60. Nauwerd, deutscher Bund. IV.

über Berfaffung II. 212 f. 237. III. 125 139. 141. IV. 27. über bie Preffe III. 103. Berfaffung II. 237 - 250. Preffreiheit unterbrudt IV. 35. f. Baiern II. 100 - 104. III. 32. IV. 38 f. 68. Meußerungen am Bunbestage I. 60 f. 90. 113. II. 33. 35 f. 53 f. 56. 58. 190. III. 6. 27. 54. 56. 60. 123. IV. 78,81. über Ruhe und Orbnung III. 158. IV. 59. über Berfaffung II. 190. f. 234. f. III.139. IV. 27. 59. über bie Preffe III. 102. IV. 27.

Basel, Hochfist I. 103.
Beister, Beschwerbe III. 174.
Belgien II. 214. IV. 6.
Bentinet IV. 1. 92.
Bercheim, Freih. v. (für Baben) II.
8. 212.
Berg, v. (für Olbenburg, Anhalt
u. Schwarzburg) I. 96. 104. 106 f.
II. 19 ff. 219. III. 45. 122. IV. 76.
Bericht über bas Preswesen II.
74—122.
Berlepsch, Freih. v. I. 92, Beschwerben I. 110. II. 35—38.

Berfaffung II. 235. f.

7

Bernftorff, Gr. IL 268. 298. Berftett, Freih. v. (für Baben) L 99. IL 268. Befchwerben beim Bunbestage L <u>56 f. 89 — 92. 103 — 119. II. 17</u> -38. III. 12-42. 46-51. 174 f. IV. 7 ff. 19. 21 f. 26 ff. S. auch Eingaben. Bevölferung ber beutschen Staaten f. Matrifel. Beuft , Gr. (für bie Gadfifden baufer) III. 39. 53 f. 105 f. 126. 167 f. IV. 63. Gutachten über bie holfteinische Berfassung III. 129. Benme, v. IL 151. Bibliographisches Inftitut zu Silbburghaufen IV. 41. Blittereborff, Freih. v. (für Baten) <u>111.</u> 29. 56. 78. 141. 160 — 163. <u>1V. 60.</u> Böhme, Agent IV. 8. Böhmen, Berfaffung 11. 203. Both, v. (fur Dibenburg, Unhalt und Schwarzburg) III. 106. 168. LY. 63. Bopen, v. II. 151. Braunschweig IL 17. IV. 21. 42 f. Meußerungen am Bunbestage IL 17 f. 31, 111, 17 f. 27, 56, über Berfaffung III. 139. Berfaffung II. 261- 265. III. 124. Befdwerbe ber Lanbftanbe IV. 21 f. Bergog Rarl II. 262. IV. 8 f. 21. Bergog Wilhelm II. 262. IV. 21. Braunichweig und Raffau, Meußerungen am Bunbestage L <u> 110. II. 28. III. 5.</u> über Rube und Ordnung III. 168. LV. <u>63</u>. über bie Preffe III. 106. Bremen IL 38. f. IIL 43. Menferungen am Bunbestage IL 38. f.

Berfaffung IL 186. Bunb, beutscher, 1. 5. 10. 20 f. 31. Bunbesbefchluß megen Bergeben gegen benfelben IV. 90 f. Bunbesafte, beutsche, L. 1-17. 63. IV. 66 f. Bunbesbeschluffe von 1819 IL 266 -300. von 1824 III. 145-174. von 1832 IV. 3. 49 - 73. Bunbesfestungen IV. 18. Bunbesgericht L. 10 f. Bunbesheer, beutsches IV. 17 f. Bunbeslehren und Theorien, Berwerfung neuer III. 75 ff. Bunbesschiebsgericht IV. 22-26. 80. Bunbesversammlung, bentide 1. 5 -10. 22. 24-41. IV. 6. engere L 5 ff. 22. 48 ff. Plenum L 7 ff. 23. 50. Rompeteng L. 60. wo Ginftimmigfeit erforberlich I. 23 f. 49. II. 7—12. wo Zweibrittel-Mehrheit l. 9. 49. Bertrauliche u. formliche Gigungen L 48 f. 94. Befchäfteordnung I. 46-56. II. <u>2-7.</u> III. 6.—10. 109—112. Protofolle, ihre Beröffentlichung und Webeimhaltung L 46 f. <u>.54 f. III. 1. 8 ff. I.V. 1. 37. 78.</u> Bertagung L 87 ff. IL 13 f. Ranglei - Raffe IV. 11. Chronif L. 111. IL 1. III. 1-4. IV. 1. Eröffnung und Reben babei L 42 - 46. Erflärung gegen Rurheffen L. 108 f. IV. 26. Buol - Schauenftein, Gr. v. (für Defterreich) L 43. 45. IL 7. 58. 194. 269. III. 125.

Burichenschaft und verbotene Ber-

binbungen II. 65 f. 288. III. 153. IV. 83 — 90. Bufe III. 61.

Carlowiß, v. (für Sachsen) III. 3. 158.
Carlshausen, v. (für Kurheffen) 1. 44.
Central - Behörbe bes. Bundes wegen eines Komplotts IV. 73 ff.
Central - Untersuchungs - Commission zu Mainz II. 282 f. 293 — 296.
299. III. 79 — 87. 95 — 98. 105.
123. 157. 162 f. 165 f. IV. 2.
Cholera IV. 93.
Courtoise IV. 10 f. 19.
Curtius (für die freien Städte) IV. 64.

Dang (für bie freien Stäbte) 1. 98. Deutsche Jahrbücher IV. 45. Deutscher Drben 1. 14. 103. II. 300. III. 12. Deutschland, bas junge IV. 43 f. Dieze III. 61. Domänentäuser s. Westphälische. Domfapitel, Beschwerben ber, zu Constanz III. 36. zu Mainz III. 33. zu Speier III. 36 f. Dom und Reichsstifter 1. 14. Drais, Freih. v. II. 68. 76. 116 – 121. Duill, Beschwerbe III. 40 f.

Eingaben beim Bunbestage I. 51. 54. 66. 95 ff. II. 2 ff. III. 6 ff. 10 ff. 143 f. IV. 6. Elbefchifffahrts - Afte III. 58. Englische Noten III. 171. IV. 3 ff. Exefutionsversahren bes Bunbes I. 29. II. 275 f. 284 ff. 298. III. 66 — 72. 151. 162. Eyben, Freih. v. (für Holstein und Lauenburg) II. 179. III. 105. 125. 138. 166.

Flußschifffahrt III. 57. Frankfurt I. 89 - 92. III. 7. 33 f. 37 f. 46 - 51. 73. IV. 6. 25. Meußerungen am Bunbestage III. 62. Berfaffung II. 185 f. Attentat ju IV. 73. Großherzogthum 1. 90. III. 32 f. 50. 174. Befchmerbe ber Erben bes Großherzoge III. 175. Frangofische Noten III. 171. IV. 3 ff. Frauenftein I. 110. Freie Stabte IV. 25. Meußerungen am Bunbestage I. 91. 98 ff. II. 59 f. III. 59. 123. über Rube und Orbnung III. 169. IV. 64. über Berfaffung II. 182 f. III. 139. über bie Preffe III. 106. Berfaffung II 183. Freifinnige, ber IV. 40. Freizugigfeit f. Abzugefreiheit. Frobeliche Buchhandlung IV. 45. Frohnbienfte, Befchwerben megen III. 31 f. Bulba, Fürftenthum III. 32 f. Befchwerbe bes Ronnen-Convents

Bagern, Freih. v. (für Auremburg)
1. 46. 57 f. 61. 93 f. 98. 100 f.
105. 109. II. 53. 230.
Geheime Beschülig von 1834. IV.
19. 22. 75—81.
Genh, v. II. 268.
Gera, Herrschaft II. 226.
Geschute, auswärtige beim Bunde
1. 35. 74—78. II. 1. III. 4. 72 f.
IV. 2 f. 6.
Geschwernengerichte IV. 78.

in III. 175. IV. 1.

Befegbucher und Regierungeblatter III. 135 ff. 139 f. 143. ber beutschen Staaten III 73 ff. IV. 27. Gichne IV. 40. über bie Preffe III. 102 f. Goethe, v. IV. 29. IV. 28. Bolg, Graf v. ber (fur Preugen) Berfaffung IL 207 - 210. L 106, 109, H. 129—133. III. Beichwerben megen Aufhebung bes 3. 101. 126. 135. Staategrundgefepes IV. 26-29. Stabt IV. 27. Gottharte, Befchwerbe ber Bemeinbe III. 32 f. harburg, Befdwerbe aus bem Amte Gravell, Befchwerbe III. 39 f. L 32 f. Gries (für bie freien Stabte) IL 182 f. harbenberg, Fürft L. 2. IL. 71. 138. 145. 149. 151 f. Bruben, Freih. v. (fur Brogherg. Deffen) IIL 103 ff. 163 - 166. IV. barnier, v. (fur Großberg, Deffen) 61. 76. II. 211. 253. III. <u>54. 56.</u> Brunne, Gr. (fur Luremburg) IL Seine IV. 44. 213. III. 105. 166 f. IV. 62 f. Benbrich, Freih. b. (fur bie Gachfi-Butichow (fur bie freien Stabte) schen Säuser) I. 56. 59 f. 101. IL 59 f. IL 56, 61 f. 69, 180. Guptow IV. 41. Beffen , Großherzogthum L 111. II. 97. III. 41 — 44. IV. 68. Meußerungen am Bunbestage Sabniche, graft. Familie, Befdwerte Ш. 174. L 108 f. III. <u>5, 33, 54, 56,</u> 123. Sallberg, Gr., Befdwerbe III. 13 f. über Rube und Orbnung Samburg II. 52. IV. 44. III. 163—166. IV. 61. über Berfaffung IL 211 f. Meußerungen am Bunbestage II.52. 253. III. 139. IV. 27. Berfaffung II. 187 - 190. hammerftein, b. (für bannober unb über bie Preffe III. 103 ff. Braunschweig) III. 2 f. 102 f. Berfaffung IL 253 f. 135 ff. 143, 158, Beffen-Bomburg L 89. IL 223. IV. 93. hanauer Bittmen = und Baifen-Berfaffung II. 265. Raffe, Befchwerbe L. 110. Hilbesheim IV. 27. Sanbel und Berfehr, Berhandlun-Sillebrand, Prof. II. 74. 76. 81. 114. gen über L. 17. II. 55 - 60. III. hoffmann, Befchwerbe L. 107-110. Doffmann - und Campefche Buch-52 — 61. IV. 20. Santwertegefellen, Bunbeebefdluß handlung IV. 44. megen ber IV. 90 f. Dobengollern - Bedingen hannover IV. 42 f. und 5. - Sigmaringen, Berfaffung Menferungen am Bunbestage L. IL 224 f. 106 f. 109 f. II. 28. 31. 33—38. Sobengollern, Liechtenftein, Reuß, III. 10. 17 f. 27. 37. 52. 54. Schaumburg - Lippe, Lippe unb Balbed über Rube und Orbnung III. 158. IV. 60. Meußerungen am Bunbestage über Berfaffung IL 205 ff. II. 42, 123,

Rnivbaufen IV. 92.

über Rube und Orbnung

III. 168. IV. 63 f. IV. 19. über Berfaffung IL 223. III. 132. 139. über bie Preffe III. 106. Solftein, Berfaffung IL 179 99 f 104 f 109. fdwerbe ber Pralaten und Ritter-Laibach III. 4. fchaft III. 126 - 144. Berona III. 5. 11. 91. Solftein und Lauenburg H. 52. 98 ff. 180 f. IV. 3. III. 42. 126 — 144. Meuferungen am Bunbestage L. 110. IL 52. III. 143. IV. 38. über Ruhe und Orbnung Arain, Berfaffung II. 202. III. 166. IV. 61 f. über Berfaffung IL 179. III. 125. 128. 138. IV. 61. Bunbes IV. 14 ff. üb. b. Preffe III. 105. IV. 61. Rrug, Prof. II. 74. 76. 115 f. Sorntbal, v. III. 11 f. Sumbolbt, Freib. v. (fur Preugen) L 2, 43 f. IL 151. IV. 7. 39. Inftruftioneeinholung L. 51. III. 6. 119. IV. 47. Jacoby IV. 44. **28**. **33**. **123**. Jena, Universität II. 62-66. Bever, Erbherrichaft III. 175. III. 163. IV. 60 f. Johanniter - Orben L 103. IL 300 f. Ш. 12. Ш. 137 ff. Juben 1.15. III. 45. Befdmerben ber, 3u Frantfurt L.89 ff. III. 46-51. Berfaffung II. 216 - 219. " Lübed III. 51. Juriftenfatultaten IV. 20. 29. Ber-101. IL 300. III. 12. liner III. 50. Giegener III. 50. Beibelberger, Jenaer, Tübinger IV. 28. 101. IL 300. III. 12. Juftigverweigerung L 28. 67. fcmerben megen L 56. II. 33. 301. Lamegan , Freih. v. , Befdwerbe me-III. 38 – 42. IV. 8 f. gen Ausweisung III. 37 f. Rarnthen, Berfaffung IL 202. Lanbftanbifche Berfaffung L 64 f. Rartell=Ronvention IV. 18. in ber Bunbesafte jugefichert L.12. Ratholifen ju Frantfurt, Befchwerbe 93. IV. 18. in ber Schlufafte I. 37 f. Ш. 34. Berhandlungen über II 123 -

Rongreß, ju Machen IL 52 f. 267 f. gu Rarlebad IL 266 ff. Perfonal beffelben II. 268. III. Wien L 1 ff. 12. IL 139 ff. Ronftitutionelle Deutschland, bas Rrieg , Bunbes - L 10. 31 - 35. Rriegeverfaffung bes beutschen Rurbeffen L. 92. 103 - 107. IL. 18 \_32. 301. III. 18-24. 28-32. Meußerungen am Bunbestage L 44. 105 f. 108. II. 21 f. 25. 31. 40. 42 f. III. 5. 10. 17 f. über Rube und Orbnung über Berfaffung II. 215 f. üb. b. Preffe III. 103. 107 f. Rurmaingifche Schulbforberungen L. Rurpfälgifche Schulbforberungen IV. 9. Erbpächter, Befdwerbe III. 174. Rur - und Dberrheinischer Rreis L.

.265. 271 - 274. III. 124 -Literarifches Comptoir IV. 45. 144. 147 - 151. 158 - 169. Ludwig Philipp IV. 3. IV. 21 - 29, 52 - 56, 79 ff. Lubed, III. 51. Berfaffung II. Bunbesbeschluß von 1818 IL 183 ff. 228. von 1832 IV. 65 f. 68. Fürftenthum IL 221. Webeime Befdluffe von 1831 Luremburg III. 45. IV. 6. IV. 76 ff. Meuferungen am Bunbestage L. Laube IV. 41. 46, 57, 61, 98, 100 f. 105, 109, Lauenburg, Berfaffung IL 179 f. II. 28. III. 56. 123. Leiningen-Befterburg, Gr., Gefuch über Rube und Orbnung III. 166 f. IV. 62 f. I. 110. über Berfaffung L 58. 93 f. Leonbarbi, Freih. v. (fur Soben-Liechtenftein, IL 213 f. 230. III 139. gollern, Schaumburg - Lippe, Lippe und über bie Preffe III. 105. Walbed) II. 42. 223. III. 106. Berfaffung IL 214 f. 132. 168. IV. 63 f. Lepel, v. (für Rurheffen) L. 108. IL. Maaffpftem, allgemein beutiches 21 f. 25. 31, 215. III. 103, 107 f. III. 60 f. 137 f. Mähren, Berfaffung 11. 201. Lerchenfelb, Freih. v. (fur Baiern) Manteuffel, Freih. v. (fur Cachfen) IV. 59. IV. 59 f. Levi, Befdwerbe III. 50 f. Darfcball, Freib. v. Biberftein (für Lepen, Fürft v. ber, Befchwerbe Braunschweig und Raffan) IL 73. 229. 268. III. 79. LY. 63. Ш. 14, Liechtenftein III. 74. Martens, v. (fur hannover unb Meußerungen am Bunbestage Braunschweig) IL. 28. 31. 33 über Berfaffung II. 250. 38. 205. III. 37. 52. Berfaffung II. 250 ff. Maffenbach, Freih. v., Befdwerbe über Ausweisung L. 112-119. Liefding III. 98. Limburg II. 214. IV. 6. Matrifel bes beutschen Bunbes IV. Limpurg L 110. 11 ff. Lippe II. 40-51. 301. IV. 9. Matrifularfaffe bee Bunbes L 36. Meußerungen am Bunbestage II. IV. 11 f. 75. 42 f. 45 f. 48, 50. Mebold IV. 42 Medlenburg-Schwerin und Strelip über Berfaffung IL 258. Berfaffung IL 259 f. IV. 9. II. 97 f. 302. 2. - Schaumburg II. 40 - 51. 301. Meußerungen am Bunbestage IV. 9. L 44 f. 89 ff. 110. IL 8. Meußerungen am Bunbestage Ш. 46. 54. IL 45 ff. über Rube und Orbnung Berfaffung II. 260 f. HI. 168, IV. 63. Lippifche Banfer IL 259, IV. 9. über Berfaffung 11. 123 f. Lift, Prof. III. 52. 111. 125. 139.

Untrag auf Ginführung lanbftanbifder Berfaffungen IL 124 f. 228. über bie Preffe III. 106. Berfaffung II. 125 - 128. Mebiatifirte L 12 ff. 101. IL 300. LV. 18 f. Refurs an bie Bunbesverfammlung L. 39 f. LV. 19. Metternich, Fürft II. 268. IV. 76. 79 ff. Meyer, Buibo v. III. 11. Deper, 3of. 1V. 42. Meyerfelb, v. (für Rurheffen) III. 3. 163. Militarverhaltniffe bes beutschen Bunbes IV. 14-18. Minifterialfonfereng, Biener von 1818 L 18 f. III. 61 f. von 1834 f. Bebeime Befdluffe. Mittelrheinische Reicheritterschaft III. 174. Molinari, Befchwerbe IIL 37. Müller, Befdwerbe L 92. Mund-Bellinghaufen, Freih. v. (für Defterreich) III. 8 ff. 25 ff. 72 f. 75—80. 99—102. 104—107. 120 f. 133 ff. 143 — 157. 170 f. 1V. 49 - 58. 76. Münben 1V. 27. Mundt IV. 44. Murhard III. 60. 121. IV. 40.

Machbrucks-Gefetzebung III. 122 f. IV. 29 — 33.

Nachsteuer f. Abzugefreiheit.

Nagler, v. (für Preußen) III. 10. 79. IV. 50. 56. 67.

Nassau l. 111. 11. 104 ff. 301. III. 14 — 17. 40 f. 43 f.

Leußerungen am Bundestage III. 35. 37.

über Berfassung II. 229.
III. 139.
über bie Presse IL. 73.
Berfassung II. 230 – 233.
R. - Saarbrüden III. 14 – 17.
Reapel, Uebereinfunst III. 15.
Regerhandel IV. 20.
Riederösterreich, Berfassung II. 197 ff.
Rovara, Uebereinstunst zu III. 5.

Dberappellationegerichte 1.11. II. 301. Dberöfterreich, Berfaffung 11. 199. Deffentlichfeit lanbftanbifder Berhanblungen L 38, III. 149 f. 167. 169. IV. 37. 56. 66. gebeime Befchluffe von 1834 über D. lanbft. unb gerichtliche Berhandlungen 77 f. Debler LY. 40. Defterreich III. 37. 56. 172 f. Bunbesbeftanbtheile IL 15 f. Meußerungen am Bunbestage I. 43. 45. 90. 109 f. IL 7. 15 ff. 52. 58. 275 f. 282 f. III. 4 ff. 8 ff. 25 ff. 33. 36 f. 54 f. 61. 72 f. 75 ff. 79 f. 143 f. 151. 157. LV. <u>78—81.</u> über Rube unb Orbnung IL 269 ff. III. 145 ff. 170 f. IV. 46.49-58.64. über Berfaffung IL 194 ff. 271—274. III. 125. 133 ff.147-151.1V.52-56. über bie Preffe II. 279 ff. IIL <u>99—102. 104—107.</u> 120 f. 155 ff. LV. 56 f. über Goul - und Univerfitatemefen IL 276-279. III. 151—155.

Berfassung II. 196 f. 203. Olbenburg II. 38 f. III. 43. 175. 1V. 92.

in Baiern IL 100 - 104. Meußerungen am Bunbestage im Großherzogthum Deffen H.97. Ц. 39. Berfaffung IL 221. in Solftein II. 98 ff. Olbenburg, Unhalt und Schwargin Medlenburg IL.97 f. in Nafbura fau IL 104 ff. Meußerungen am Bunbestage in Sachfen-Beimar II. 69. 106. in Burtemberg IL 106 ff. L 91. 96. 104. 106 f. 11. 19 ff. 28. Preffommiffion III. 78-99. 117 f. über Rube und Orbnung IV. 35. Preußen III. 32. 38 ff. 44. IV. 8. 93. III. 168. IV. <u>63</u>. Bunbesbestanbtheile IL 16. über Berfaffung IL 219 ff. III. 139 f. Meußerungen am Bunbestage L. 90. 106. 109. IL 16. 53. IIL über bie Preffe IL 74 f. 3. 6. <u>10.</u> <u>17.</u> <u>25.</u> <u>27.</u> <u>33.</u> <u>35.</u> 77—122. III. <u>106.</u> 56. 62. 66. 123. Denabrud IV. 26 ff. über Rube und Orbnung Offfriedland IV. 27. III. 157 f. IV. <u>50-58</u>. Otto, Ronig von Griechenland IV. 3. Ditmeiler, Grafin III. 14. über Berfaffung II. 129-133. IIL 125 f. 135. IV. <u>52—56.</u> über bie Preffe III. 101. IV. 34, 56 f. Dedlin, Freib. v. (für bolftein unb Lauenburg) LV. 61 f. über Univerfitaten IL 66. Dent, v. (fur Medlenburg) III. Berfaffungs - Befchichte von 1808 106, 168, bie jest II. 134 - 179. Pfeffel, v. (für Baiern) III. 27. 158. Protestationen, f. Abreffen. Piaggino, Befchwerbe III. 41. Pleffen, Freib. v. (für Medlenburg) L 44 f. 89 ff. IL 8. 123 ff. 268. Rechberg, Gr. v. (fur Baiern) L. 90. IL 268. III. 46. IV. 76. Rechte ber beutschen Unterthanen L. Doftwefen IL 59 f. Preffe und Cenfur, Berhandlungen 15 f. 45, 65. über IL 68 - 122. 279 ff. III. Reichstammergericht, Archiv III. 174. 78—122. 155—170. IV. 28 f. Perfonen L. 102. 11. 300. 111. 12. 34 — 45. 47. 56 f. 67. 1**V.** 93. Bunbesbefdluffe von 1819 II. Reiche-Operatione-Raffe L 101. IL 289-293. von 1824 III. 170. 300. <u>III. 13. IV. 93.</u> von 1832 IV. 69. geheime Religionsparteien, driftliche L 14 f. Befdlüffe von 1834 77 f. Remy, Befchwerben III. 35. Reuß IL 225 f. Preffreiheit, in ber Bunbesafte gugesichert L 16 f. II. 298 f. III. R. - Greig, (altere Linie) Berfaf-173 f. fung II. 226. über 20 Bogen II. 289. R., jungere Linie II. 226. in Baben IV. 35 f. R .- Ebereborf III. 175.

R. - Lobenstein III. 175. R. - Lobenftein - Eberedorf, Ber- . faffung IL 226. R. - Schleig III. 175. Berfaffung 11. 226. Revolutionare Umtriebe und Berfuche, Bunbesbefchluffe bagegen 1V. 72 - 75. Rheinifd - Weftinbifde Rompagnie III. 58 f. Rheinpfälzische Schulbforberungen L 101. II. 300. III. 12. IV. 9. Mheine, Freih. v., Befdwerbe 1. 56. Rheinzoll - Penfioniften, Befdwerbe Ш. 174. Rieg, v. (für Rurheffen) IV. 60 f. Rotted, v. IV. 40. Ruppeliche Erben, Befdwerbe III.38f. Rube und Ordnung, Erhaltung ber L 27 f. 63 f. 67. IL 269-300. III. 145-174. IV. 45-92. Ruffifche Roten III. 171. IV. 2. R. Berfdmorung IV. 2. Meußerungen am Bunbestage III. **36**, **56**, 123. über Rube und Orbnung III. 158. LV. 59 f. über Berfaffung IL 191 f.

Sachsen, Königreich IV. 45. 68. III. 139. IV. 27. 59 f. über bie Preffe III. 102. IV. 28. Berfaffung IL 192 ff. Sachfen, bergogliches: G .- Altenburg, Berfaffung 11.182.

S. - Gotha L Z. S .- Silbburghausen III. 51. Berfaffung II. 233 f. III. 124. G. - Roburg - Gotha, Berfaffung II. 182.

S. - R. - Saalfeld II. 301. 111. 51. Berfaffung III. 124 f.

G. - Meiningen - Silbburghaufen IL 301. III. 51. IV. 41 f. 68. Berfaffung II. 181 f. Cadfen - Beimar - Gifenach, Großbergogthum II. 69. 106. III. 32. IV. 22. 28. 48. Antrag auf ein Prefgefet IL 69 - 72Berfassung L 58 ff. IL 181 f. Gadfifde Baufer, Meußerungen am Bunbestage L. 56. 59. f. 101. IL 56. 61 f. 69. 111. 28. 39. 53 f. 56. 123. über Rube und Orbnung III. 167 f. LV. <u>63.</u> über Berfaffung IL 180 f. III. 125 f. 139. LV. 27. über bie Preffe III. 105 f. Berfaffung IL 182. Salzburg, Berfaffung IL 199. Schad, v. (für Medlenburg) IV. 63. Schiebsgericht f. Bunbesichiebsger. Schiller, v. IV. 32. Schlefien (Defterreichifch), Berfaffung II. 204 f. Schlesische Schulbverfdreibungen, Befdwerbefache II. 34 f. Schleswig III. 127. Schlig, Gr., gen. Gorp (fur Gadfen) II. 191. Schlugafte, Wiener L 18-41. III.

61. IV. 51 f. 67.

Schnell III. 52 f.

Schönburg IV. 1.

Schreiber, Dr. II. 20. 22. 25 f. 28 ff. III. 18, 29 ff.

Schul - und Universitätemefen IL 276 - 279. III. 77. 151 - 155. 159 - 170. 172. IV. 81 - 90.

Schwarzburg, Mengerungen am Bunbestage III. 56.

G. - Rubolftabt, Berfaffung IL 220 f. 223.

G .- Conbershaufen, Berfaffung II. 222 f. Schwarzfopf, v. III. 11. Schmeig I 102. Geeraubereien L 98 ff. III. 59 f. Siebenpfeiffer IV. 39. Gierftorpff, Breib. v., Befdmerbe IV. 8 f. Smibt (fur bie freien Stabte) L. 99 f. III. 59. IV. 76. Staatsgewalt in jebem Bunbesftaate L 37, 111, 148 ff. 167. LV. 53 f. 65. Stabe IV. 27. Steiermart, Berfaffung IL 201 f. Stein, Freih. v. IL 135 ff. Steuerverweigerung, (Bunbes) Befcluffe gegen IV. 65. 76 f. 80 f. Stralenbeim, Freib. v. (für Sannover) IV. 60. Streitigfeiten gwifden Bunbesgliebern L 25 ff. 29. 64 f. 79-84. 111. 11.5. 38-52. 301. III. 43 ff. 63 - 66, 175, IV, 9, 22, 25, 42 f. swifden Regierungen u. Gtanben IV. 22 - 26. Stromaier 1V. 40. Gupplingen, Befchwerbe ber Bemeinbe III. 31 f. Tentider Beobachter, Unterbrudung beffelben III. 79 - 121. Theorien f. Bunbeslehren. Thuringer Ravon - Berband IV. 9. Thurn und Taris I. 15. Tribune, bentiche IV. 38 f. Trier, Befdmerbe ber Erben bes Rurfürften von III. 174. IV. 9. Trott, Freib. v. (für Burtemberg) III. 159 f. IV. 60. Torol, Berfaffung IL 199 ff. Ueberrheinische Beiftlichkeit L 14. 102, IL 300, III, 12.

Univerfitäten II. 61-67, 276-279. 298. 111. 77. 151-155. 159-170. Bunbesbefchluffe von 1819 IL 287 ff. von 1832 IV. 70. von 1834 IV. 78. 81 - 90. Baganten III. 51 f.

Berbrecher, politifche IV. 91 f. Bereine, Bunbesbeichluffe gegen politische IV. 69. 90. f. Berfaffung f. Lanbftanbifche B. Bolfefreund IV. 41 f. Bolfeverfammlungen, Bunbedbefcluffe gegen IV. 69. 90 f. Borarlberg, Berfaffung 11. 201.

Wächter am Rhein IV. 40. Balbed L 56 f. II. 301. Berfaffung IL 226 f. Balbed, hofrath III. 60. Mangenheim, Freih. v. (fur Burtemberg) L 94 f. IL 72 f. 210. III. 3-6. 18. 27. 32. 35 f. 60. 75. 78. 101. 103. 107-120. Seine Butachten über bie Beftphälifchen Angelegenheiten IL 22-31. III. 17-24. 26.

über bie bolfteinifche Berfaffung III. 129 — 132. 136. Wenner III. 11. Beferichifffahrte - Afte III. 58. Beferzoll II. 38 f. Beftbote IV. 38 f. Beftphälische Angelegenheiten, Ausgang berfelben IV. 7 f. Domanentaufer L 103-110.

> Rautionsbesteller 11. 23. 30. 111. 19. 29 f. Staatebiener I. 103. . II. 23.

II. 17—28. 31 J. III. 17—29.

30 f. III. 19. 29 f.

IV. 7.

Staatsgläubiger II. 23. 28 ff.
III. 19. 29 f. IV. 7 f.
andere Beschwerbeführer III. 29 f.
Bienbarg IV. 44.
Birth IV. 39.
Biser, Gr., Beschwerde III. 41.
Bürtemberg II. 106 ff. III. 45. 79 f.
98. IV. 28. 68.

Neußerungen am Bundestage 1. 94 f. 11. 55 f. 111. 5 f. 17—24. 27 f. 32. 35 f. 54. 56. 122 f. über Ruhe und Ordnung 111. 159 f. IV. 60. über Berfassung 11. 210 f. 255. III. 129—132. 136. 139. IV. 27. 60. über bie Preffe II. 72 f. III. 101. 103. 107—120. IV. 28. Berfaffung II. 255—258.

Behntpflichtige, Beschwerben berselben II. 17.
Beitschwingen, neue IV. 38 ff.
Beitung, beutsche allgemeine IV. 42.
Beitunges und Bücherverbote III.
79—121. IV. 28. 37—45.
Bichp, Gr. 11. 71.

Gebrudt bei ben Gebr. Unger.











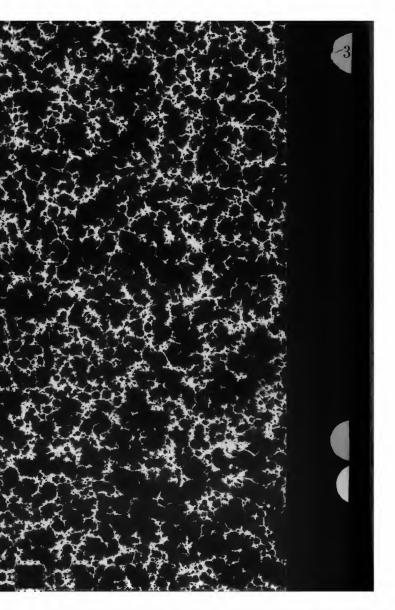





tilg zinter Google

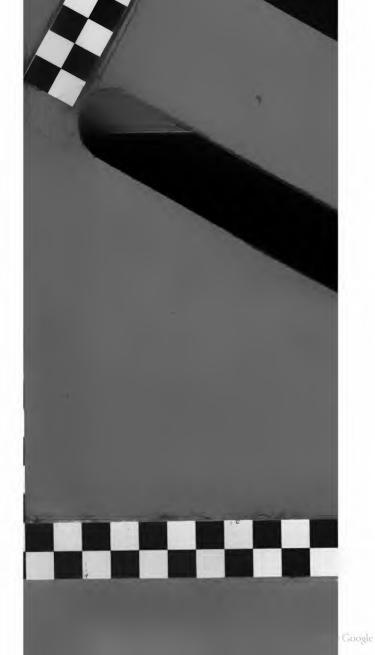





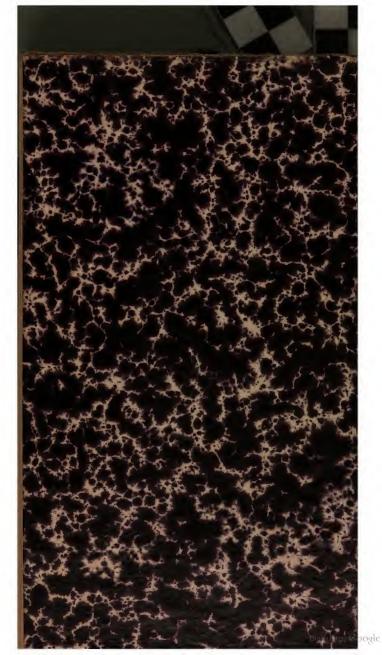